

10888

# Archiv



### Kunde österreichischer Geschichts-Quellen.

Herausgegeben

zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Dreiunddreissigster Band.

I. u. II. Hälfte.

ಾ

- A Bare

### WIEN.

Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei. 1865.

### Inhalt der ersten und zweiten Hälfte des XXXIII. Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreichischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Monarchie (1862-1863). Von Dr. Friedrich Kenner (VIII. Fortsetzung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1   |
| Balthazeris Behem Codex picturatus anno 1505, continens privilegia et plebiseita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| urhis Cracoviae. Besprochen von Professor Dr. U. Heyzmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163   |
| Des Hoch- und Beutschmeisters Erzherzog's Maximilian 1. Testament und Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Investigation of the same and t | 929   |

## BEITRÄGE

ZU EINER

### CHRONIK DER ARCHÄOLOGISCHEN FUNDE

IN DER

ÖSTERREICHISCHEN MONARCHIE (1862 - 1863).

VON

#### DR. FRIEDRICH KENNER,

CUST®S DES K. K. MUNZ- UND ANTIKKN-CABINETES

till. Partietini

(Fortsetzung vom Brad XXIX. des Archivs für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.)

Archiv. XXXIII. 1.

Die Funde, welche in den Jahren 1862 und 1863 gemacht worden oder von denen mir in dieser Zeit Nachrichten zugekommen sind,
finden sich in derselben Weise, wie es früherhin gesehelten ist, in den
folgenden "Bielträgen" zusammengestellt; diese bilden das achte
Heft aller im "Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen"
veröffentlichten und daraus besonders abgedruckten Aufzeichnungen
von zerkiologischen Funden in der Monarchie.

Die Fundnotizen ), welche auf amtlichen Anzeigen beruhen, sind wie bisher daran erkenntlich, dass für sie die Quelle nicht namhaft gemacht wird; für die aus Druckwerken und aus den Mittheliungen einzelner Günner der "Chronik" geschöpften Angaben habe ich dagegen die Ouelle genau bezeichnet.

Von den letteren fähle ich mich verpflichtet, meinen wärmsten Dunk öffentlich ausurusprechen dem hoche. Herrn Biechofe und Reichsrathe Dobrila in Parenzo, dem Rechlshörer Herrn Dundalek, den Secretär des siehenbärgischen Museumereines Herrn Finaly in Klussenburg, dem Herrn Emnanel v. Graffenried-Burgenstein,

<sup>1)</sup> Von den in Folgenden netterführenden 100 Fundantiere nied 33 antilieten Azzeigen, J den Nittheilungen der h. k. Central-Comminien f. Erhaltung d. Fundannte und 42 gefühligen Nittheilungen von Printen zu verlanken; 31 wurden aus verschiedenen Brechwerten entlebat. Von den Notitere entlitten unf Onderricht unter Ens 19, Krist iß, Siebenlüngen 15, die Nittigerenze 10, Ougern 9, Steiermuch und Bähmen je 6, dietersieh die der Ban und Duinmatien je 2, dan Kintenland und Nithere je 4, dalisten 3, Vorreitung 2, Kristente, Treil und Binat je 1.

dem k. k. Rittmeister Herrn Grafen v. Khevenhaller in St. Pülen, dem k. k. Milüfar-Oberazzte Herrn Leopold Kub nin Spalato, dem k. k. Hauptmanne im Geniecorps Herrn F. Kupelwieser in St. Pülten, dem k. k. Ingenieur-Assistenten Herrn K. Leinmüller in Laibach, dem Rechtseandidaten Herrn Lusehin, dem Chemiker Herrn Alphona Möllner, dem k. k. Oberlandesgreichtsathe Herrn v. Neilreich, dem emeritirten k. k. Lycealprofessor Herrn Petruzzi, dem Historiker Herrn P. v. Radies, dem Assistenten des k. k. 200-ligischen Calinets Herrn Dr. Steindachner, dem Gutbesitzern Herrn Karl Torma in Csiesó-Keresztur und Herrn Varady v. Kemen din Devs, endlich dem seither verstorbenen Münzssmmler Herrn Willim v.

Zur leichteren Übersicht des archäologischen Materiales, welches die unten folgenden Notizen einbringen, stelle ich die wichtigeren Vorkommnisse nach den verschiedenen Gattungen der Monumente zusammen.

Von antiken Münzen sind einzelne, sehr seltene Stücke gefunden worden, wie der librale Semis aus der Umgebung von Zengg (Militärgrenze), das Goldstück des K. Vespasian von Sebesvar (Siebenbürgen), der Bronzemedailton des K. Commodus von Wien und das Goldstück der Kaiserin Galeria Valeria von Visdia (Banat). Auch der Fund von mehr als 247 Silberdenaren in Ungaru, aus der Zeit von 192 bis 240 n. Chr., ist von Belang für die Geschichte des römischen Münzwesens. Zu den Verzeichnissen von Fundmünzen, die im Allgemeinen den numismatischen Charakter der betreffenden Gegenden in der Zeit der römischen Herrschaft bestimmen und deren sich in den früher veröffentlichten Beiträgen von Ens., St. Pölten, Gurkfeld, Ui-Szöny und Tersacte finden, kommen neue binzu, so von Parenzo (Istrien), Moster di Sebenico und Citluk (Dalmatien), endlich das spärliche, aber sprechende von Zengg (Militärgrenze) mit Kupfermünzen von Amphipolis (Maked.), Korkyra und Ägypten, und das von Szóvath (Siebenbürgen) mit Tetradrachmen von Makedonien und der Insel Thasos. Von barbarischen Copien nach antiken Münzen sind die von Sapocnow (Galizien) und Kalocsa (Ungarn) zu nennen, beide nach Goldstücken römischer Kaiser gearbeitet.

Die Münzen des Mittelalters sind durch ein sehr settenes Goldstück von K. Karl III. von Frankreich aus Innerbraz (Vorarlberg) ertretten; von Münzen, welche der Zeit der autonomen Präge in den einzelnen Ländern der Monarchie entstammen, sind die Funde österreichischer Silberpfennige des 13., 14. und 15. Jahrhundertes von 'Fps und Stockeran (Unter-Österreich), von Leohen (Steiernarsk) und Nettolitt (Böhmen) hervorzubehen. An sie sehliessen sich die Funde von Williamov (Böhmen), Oppstowitz und Augezd (Mähren) als Belege für die reiche Präge der Prager Groschen an. Ungarische Ducaten des 13. Jahrhunderts fanden sich zu Grillenherg (Unter-Österreich). Die Buntheit des Verkehres und die Versplitterung des Mönzrechhes in 16. und 17. Jahrhunderte, bezeugen von Neuem die Funde von Göpfritzschlag (Unter-Österreich), Rakans (Böhmen), Czernowitz (Mähren) und Vissyo (Ungärn).

Während von Gräbern nur einzelne römische in Wien, Inzersdorf (Unter-Österreich), Hallstatt (Ober-Österreich) und Moraitsch (Krain), von wahrscheinlich barbarischen ein Hügelgrab in Thurn (Krain), dann ein ausgedehnter Leichenacker bei Nehasie, Welmschloss und Moraves (Böhmen) und eine Urnenstätte bei Müglitz (Mähren) erwähnt werden können, ist die Abtheilung römischer Inschriftsteine reicher als in früheren Jahren. Sie sind vorzüglich der Publication von Papierabdrücken nach Inschriftsteinen, welche der am 31. October 1863 verstorbene Director des k. k. Münz- und Antiken-Cabinets Regierungsrath Joseph Ritter v. Arneth vornahm und den epigraphischen Forschungen zu verdanken, die der Gutsbesitzer Herr Karl Torma im westlichen Theile Siebenbürgens neuerdings anstellte; schon 1858 machte derselbe eine reiche Ausbeute an Inschriften im Deeserkecise (vgl. die Notizen von Also-Lendva und Also-Kosaly im Archiv, Bd. XXIX. 324 f., Separatabdruck S. 140 f.); er hat auch die letztgefundenen in Einzelschriften veröffentlicht, welche unten näher bezeichnet werden. Eben so bat in Krain eine von den Herren Petruzzi und Alphons Mülluer unternommene Excursion die Auffindung von zwar schon früher zu Tage gekommenen, aber unbekanut gebliebenen Steinen zur Folge, die nebst bisher nicht publicirten (ans dem Codex Augustinus der k. k. Hofbibliothek) von den genannten Herren

theils in den Mittheilungen des historischen Vereines für Krain besprochen wurden, wie an der betreffenden Stelle angezeigt werden wird, tbeils direct mitgetheilt worden sind. Auf diese Weise konnten vom Laibacherboden 18, darunter viele durch Barbarennamen 1) ausgezeichnete, ferner von Thorda (Siebenbürgen) 14, von Cilli (Steiermark) 8 mitgetheilt werden, welebe letztere sieh vollkommen an die dortigen Insebriftenfunde von 1853 und 1859 anschliessen 1). Die siehen Inschriften aus Veezel und sechs aus Vaida Hunvad sind für die Geschiehte der dort stationirten Cohorte (Commagenorum) und für die Verwaltung des Legaten P. Furius Saturninus von Interesse; aus Mitrowie (Militärgrenze) stammen fünf Steine, unter denen der mit Reliefs und einer metrischen, in rohen Hexametern abgefassten Inschrift bezeichnete besonders zu nennen ist. Slatina (Militärgrenze) spendete einen Grabstein, welcher wegen seines seltsamen Inhaltes auffällt; er ist der Erinnerung an den von Räubern erschlagenen quattuorvir P. Aelius Ariortus von Dierna (Tzernetz) gewidmet. Übrigens tragen diese ebengenannten wie die der übrigen Fundortes) die verschiedensten Widmungen an der Stirne. Den "Diis Deabusque omnibus" ist der Treffenerstein (Krain), den "Diis Deabusque Daeiarnm" ein Stein von Maros-Portus (Siebenbürgen) geweiht. Auch sind bervor-

<sup>9)</sup> Er kommen vor die Minneramenen Beelo, Bueo, fluto, Oppalio, Plettor, Vollertie, Beelort, Vollertie die Framenamene Ennien, Molio S. ein da voold für sich von Interesse als auch durch line Verhändung mit römlichen Kunnen, die auf eins sehr wichtigen Kennerichene für die Verheitung römlicher Coltur in den Berharrengunn nämlich auf das Überhandsenhene römlich-harterischen Kischeben hinweist. And siebenbörgischen insehriften erzeichtit nie Bühalte (in Karthurg) und ein Punimusa (in Verhelt), mit dem der Puncimius und einen erkrüftlichen Grüberrament (Fundehrenik, Areibt XXIV. 270, Separatabdrach VI. 46) zunammengestellt warden kann.

a) Auf ihnen erneheinen die gewöhnlich an jener Fundstellt vorkommenden Widmungen: "Jovi optino maximo" und die Namen der Proeurstoren: C. Cenorius Nico, Renainus Silo, Mommina Apollinaria und Flavina Titianus (die heiden ersten nam).

<sup>3)</sup> Ea sind folgender Wien und Deutsch-Altenburg (Österreich), St. Stephan bei Treffen (Krain), Trient (Tirol), Czakatbura (Ungara), Kia-Kaián und Desmer (Siebenbürgen), St. Michael, Pochital, Titel, Slatina, Mehadia, Karansebes (Militärgrenzel.

zuheben die Widmungen "Saturno Augusto" in Trient (Nr. 3, Tirol), "Lnnae Augustae" in Mallenee (Krain), "Fortunae Augustae" auf der Puszta Kalán (Nr. 3, Siebenbürgen), "Victoriae Augustae" in Thorda (Nr. 4, Siehenhürgen) und die einer näheren Untersnehung harrende Widmung "Belesti Ang." in St. Leonhard (Kärnten). Ferner erscheint "Apollo Pythius" mit dem "Deus honns puer phosphorus" in Varhely (Siehenbürgen), \_Liher pater" in Maros-Portus und Nándor-Válva (Siehenbürgen), "Silvanus" in Mallence (Krain), Ödenburg (Ungarn), Desmer und Veezel (Siehenhürgen); endlich sind die Votiva "genio Pagi" in Vaida-Hunvad (Siebenhürgen), "Isidi et Buhasti" in Ödenburg (Ungarn) und "Mithrae" in Maros-Portus von Wiehtigkeit. Wie die meisten aus Siehenhürgen stammenden hetreffen die Inschriftsteine von Czege und Thorda üherwiegend die Detailgeschiehte dort stationirter römischer Heeresahtheilungen. - Von Meilensteinen wurde nur ein verstümmelter aus Pösendorf (Krain), von ehristlichen Denkmälern gleichfalls nur eines aus Titel (Militärgrenze) bekannt, - interessant ist ein Künstlername (Cl. Saturninus) auf einem statuarischen Monnmente von Nagy-Osztró (Siebenbürgen) und der "tesserarius" auf dem Wienersteine.

Unter den Metallarbeiten römischer Technik sind die Objecte in Gold und Silher ans dem Funde am neuen Opernhause in Wien, dam jene ans Ponte auf der Insel Veglia (hei istrien) und der Ring vom Zollfelde in Kürnten anzumerken, während von Bronze kleine Figuren zerstreut am Hausstein (Ober-Österreich), in Cilli und Ponig! (Steiermark) und in Cittarecchia auf der Insel Lissa gefunden wurden. Von Geräthen sind die mit einem Fabrikstimpel verschenen Biechen von Aquileja (Küsteinaho) und die augenscheinlich von Barbaren restaurirten Gefässe von Ceke (Ungarn) die wichtigeren. Aus Eisen fand man eine Strigilis auf der Insel Lissa (Oblamstien).

Zu den Metallarbeiten harbarischer Technik zählen vor Allen der Goldfinad von Wulzeshofen (Unter-Österreich) und von Céke (Ungarn); Golddraht-Spiralen wurden in Hallstatt (Ober-Österreich) und Zülie (Böhmen) ansgegrahen. Objecte des sogenannten Bronzezeitalters lieferte das berühmte Leichenfeld am Rudolphstharme ober Hallstatt nicht uehr. Die grossen von 1846 his 1862 fast mit jedem Jahre reicher und interessanter gewordenen Nachgrahungen haben es endlich erneköpft, so dass von dieser Fundstelle keine Ausheute mehr zu erwarten steht 1). Dagegen können von einer andern, ziemlich nahen Fundstelle von Inlistatt, Ohjeete aus Privathesitz mitgetheilt werden Ausser diesen sind noch zu nennen die Kelte von Wien, Elsarz (Osterreich), Ronaszek und Orosmező (Ungarn), die Pfeilspitzen aus Wolkersdorf und Müglitz (Mähren), ferner die Geräthe einer hisher unhekannten Form aus Orosmezű (Ungarn), die Schmuekgegenstände von Vir und Zoll (Krzin), Nchasie, Moraves, Welmschloss (Böhmen) und Müglitz (Mähren); unter ihnen dürfte das flache Beschlägstück in Form eines Doppelpferdehens aus Vir und der Armring mit heweglichem Versehlussglied aus Moraves die wichtigteten sein.

Arbeiten in Stein sind nur späritich durch eine hei Birów (Galizien) gefundene Streitaxt aus Serpentin, ferner durch die Steinsarkophage und Steinuraren in Klausenburg (Siehenbürgen), Sühica (Millärgreuze) und Lissa (Dalmatien), endlich durch die Reiferfafel aus Strahomer (Krain) vertreten, welche einen Delphin zum Gegenstande hat. Auch das reich ornamentiret Gesimsstück aus Cilli (Steiermark), so wie die in Hallstatt (Oher-Österreich) ausgegrabenen Trümmer eines rämischen Grahmonnuments sind zu nennen.

Die Gefässe aus gehrannter Erde sind diesmal ziemlich reich vertreten; zu den römischen gehüren zwar nur jene von Inzersdorf (Österreich), Ofen (Uagarn) u. s. w., die Lampeir von Lissa (Dalmatien); viel reicher aher war die Aushoute von Gefässen harbarischer Technik; die meisten lieferten Müglitz (Mähren), darunter das grüsste mir bekantt gewordene. Auch Dab und Cöke (Ungarn), endlich Pithorow (Galizien) hahen dazu heigetragen; die auf dem Sussern Burgplatte in Wien gefundenen Gefässe stammen aus dem 17. Jahrhunderte.

<sup>3)</sup> Im Gazem wurden in der genantez Zeit 1980 Griber aufgeleckt; deron entbleen auf Beerdigungen 316, auf Leichenbründe 435, wuf gemischte Bestattungsweisen 13 Falle. Von den 3910 Fandolyierten aud 3360 aus Brouze, 353 aus Birei, 340 aus Gold, Berastein, Glas etc. Ausserdem fanden sich 1235 Bruchstücke von Thompedissen.

Glasgegenstände, zumeist Urnen und Flässchehen fanden sich in Wien, Laibere (Krnin) und Lissa (Dalmaties): Ceke in Urnen spendete leider nur die Bruchstücke sehr interessanter Gefässe, einer flachen Schüssel von seltener Grösse und einer Schale, welche mit ams dem Glase herausgeschifflemen Ornamenten gesehmlickt war.

Die Hefte der Fortsetzungen der "Beiträge", welche ich, im Anschlusse an die von Herrn J. G. Seidl veröffentlichten, aus den Jahren 1856 - 1862 mitgetheilt habe, ergehen eine Reihe von 466 Fundorten aus dem Umkreise der Monarchie. Es versteht sich von selbst, dass nicht von allen dieser Orte gleich wiebtige Vorkommnisse verzeichnet werden konnten; allein demjenigen, welcher sich durch längere Zeit mit Beobachtung der archäologischen Funde beschäftigt, wird es nicht entgehen können, wie wichtig es ist, auch scheinbar ganz unbedeutende Funde aufzunehmen, indem der Zufall oft nach Jahren erst von demselben oder von nah gelegenen Orten neue Funde bringt, welche in Verhindung mit den früheren allmählich bis zu den Einzelheiten herab den archäologischen Charakter verschiedener Fundstellen bestimmen helfen. Ich darf unter mehreren Fällen binweisen auf die Verzeiebnisse römischer Münzen, die von verschiedenen Orten aufgestellt werden konnten, und welche obwohl im Einzelnen ohne sehr grosse Wiebtigkeit, doch in ihrer Gesammtheit sebon jetzt Epochen der Steigerung und der Abnahme des Verkehres und bestimmte Gesichtspunkte für den Zusammenhang desselben mit der Entwickelung des Münzwesens, mit der Ausbreitung römischer Cultur, mit der Abgrenzung östlieber und westlicher (griechiseber und römischer) Verkehrskreise erkennen lassen; eben so erbalten beispielsweise die Cillier- und der Treffener Stein ein eigenthümliches Licht durch die Vergleichung mit früher daselhst gefundenen Insebriften; und bekannt ist es, wie die Gräberfunde, die Aufgrabung von Mauerwerken u. s. w. geeignet sind, für die sehwierige Herstellung römischer Strassenzüge neue Stützpunkte gewähren.

Um aber in dieser Beziehung die Benützung der "Beiträge" leichter zu machen, schien es mir nothwendig, diesem nun vorzulegenden Hefte ein alphabetisches Verzeichniss der Fundorte anzufügen, in derselben Einrichtung, wie jenes war, welches ich im "Archiv f. K. ö. G. \* Bd. XXIV, S. 409. Separatabdruck VI, 185 zusammengestellt habe. Dieses umfasste die Namen aller Fundorte, von denen mein verehrter Vorgänger Herr J. G. Sei dl Notizen veröffentlichte; das neu mitzutheilende enthält die Namen jener Fundorte, welche in den von mir bisher vorgenommenen drei Fortsetrungen aufgeführt werden, wie es in der Einichtung zur ersten derselben in Aussicht genommen wurde.

### I. Österreich.

#### A. Land unter der Ens.

Wien. Bei Fundamentgrabung des Galvagnischen, jetat Liebigschen Hauses wurde nach Aussage des dort beschäftigten Deis in der Tiefe von 9 bis 10' unter dem heutigen Pflaster Lehmgrund und eine Mauer 8 bis 6' dick aus Sierringer Schleifstein in Bruchsteinen aufgedeckt. Ziegel mit dem Stämpel der Leg. X. P. F. und Leg. XIII. P. F., welche dabei gefunden wurden, kamen in Pristabesitzt. Von Graffennie Gerichten der Verleichten der Stampel der Leg. X. P. Graffennie d.

Wien. 1862, Jänner. Bei den Erdaushebungen zum Bau der Fundamente für die neue Oper, auf dem Platze, der früher zwischen den beiden "Kärnthnerthoren" eingeschlossen war, wurden drei römische Gräber aufgefunden.

Das erste, in der Nihe des neuen Dammes, welcher aus der chemailigen Sattlergasse (ührt, unter dem vorspringenden flavelin, in einer Tiefe von ungefähr 9' entdeckt, war eines der ziemlich hänfigen, mit Steinplatten engeben sich als Theile ülterer Bauwerke, vielleicht grösserer Grahmonumente, die an jenem Platze gestanden waren; is war die rechte Seiter om einer Hingerplatte mit echt rümisch profilirtem Gesimse gebildet, am Fussende lag der Ansatz zu einem Dappellogen, an dem Stein der linken Seitenwand zeigten sich Spuren son Ornamenten; am Kopfende wurde die Wand von einem römischen lusschriftstein gesehlossen, der quer vorgelegt gefunden wurde, d. h. er lag mit einer Längerkante auf dem Erdboden auf. Aus spieterer Zeit rührt die Deckplatte des Grabes (aus roh behaueaem Stein) her. Das Grab enthielt nur ein Skelet mit noch gut erhaltenen Schädel.

Der hier als Materiale verwendete Inschriftstein 1' 8" hoch, i' breit, hat unregelmässige Brüche an den Bändern und eine oberflächlich augearbeitete Bückseite, woraus hervorgeht, dass der Stein
unsprünglich in irgend eine Wand eingelassen war. Die Buchstaben
waren ursprünglich roth hemalt, Die Inschrift lautei:

D ANTO M
NVS INGE
NVS-ESSE
RARIVS
ANTONIÆ
NVBILI
C NIVGI
E FILIS-PRO
PIETAE-F-C D

Das zweite Grab, gefunden in einer Entfernung von 4 Klaster gegen Nordosten zeigte keine Spur eines Sarges, sondern ziemlich zerstörte Gebeine im Boden liegend, und:



 Eine Bügelhafte aus Bronze mit eichelförmigen Zapfen an den Enden des Bügels und der Querstange. Die Bügelhöhe beträgt 1". (Fig. 1.)

 Krug, zweihenkelig, aus röthliehem, sehr fest gebrannten Thone
 1" hoeh, wenig ausgebaucht, mit ziemlich langem und weitem Halse.

 Topf, einhenkelig, aus grauem, hart gebrannten Thone 4½" hoch, mit starker Ausbauchung, kleiner Basis, und zwei gauz herumhaufenden Furchen im Randwulste. Von sauberer und präeiser Ausführung. (Fig. 2.)

 Thousehale, 6" Durchmesser, mit wulstigem Rand, ohne Omphalos in

der Mitte, aus grobem, mit Sand gemengten Thone.

Inschrift und den mehfolgenden Krug veröffentlichte auch J. Ritter v. Arneth in "Archhologische Anslekten", Sitzb. d. kais. Akzd. d. Wissenschaft., phil.-hist. Cl., XL. Bd., 331, Separatholog. 25.





3" Durehmesser, unten etwas abgeplattet, mit geradem sich nach oben etwas erweiternden Hals von 1 <sup>2</sup>/<sub>4</sub>" Länge. Das Glas ist sehr leieht, dünn, fein. An der Flasche findet sich keine Spur eines von Blasen herrührenden Zaufens.

Das dritte Grab dicht an der Sattlergasse, nahe dem ehemaligen Kirnthnerthore, 3 Klafter im gewachsenen Lehnhoden, enthielt den kleinen Sarkoplag eines etwa zweijshrigen Kindes, ass Margaretha-Sandstein 3' lang, 1' 7" breil, 1' 3" boeh, mit 3" Steindicke, woll zubehauen, mit einer giebelförnigen im Mittel & Nohen Steinbatte fest geschlössen.

In demselben befanden sieh neben fast ganz vermoderten Knochen folgende Gegenstände:

1. Kegelförmiges Anhängsel aus dünnem Goldblech, mit Schwefel gefüllt, 2" lang, mit drei geschnürten Querringen, eben so vielen gewellten





8" lang, dünner, ganz glatt, mit breitem eannelirten Öhr; in das untere Ende ist ein ovaler gemngelter Krystall eingelassen. (Fig. 5.)

3. Kegelförmiges Anhängsel 1"
11" lang mit cannelirtem öhr unnit vielen bandartigen Qerringen
geschmückt, die theils eannelirt,
theils geschmürt, gekerbt oder gegittert sind (Fig. 6); in einem derselben am unteren Ende waren vier

Pasten oder Steinehen eingesetzt, die ausgefallen sind, in das untere Ende ist eine niecoloartige Glaspasta eingelassen.

4. Scheibenförmiges Goldanhängsel 9" im Durchmesser, von einer runden öffnung durchbrochen, mit breitem öhr und verziert mit gestechtartiger Filigranarbeit in geraden Zügen und kleinen Buckeln. (Fig. 7.)

5. Anhängsel von Silber, bestehend in der plastischen Darstellung eines Löwen, welcher ein Reh nie-

derreisst, 11"' lang, 6"' hoch, auf ein schmales oblonges Silberplättehen aufgesetzt; am Rücken des Löwen ist ein feines Öhr angebracht. Es ist Fig. 8. ein wahres Kleinod: "Die treffliche Zeichnung, das

Leben in den Bewegungen, die Präcision der Ausführung und Grossartigkeit des kleinen, kaum einen Zoll grossen Bildwerkes sind bewunderswerth. 4 (Fig. 8.)

6. Bronze-Medaillon von K. Commodus (180—192) v. J. 186 n. Chr. E 8/y. (Monneol ) M COMMOVS ANTONINY SPINS FELIX AGG BRIT. Bäste mit Lorbeer und Mantel von rechts. B PMTRPXI IMPVII | COSVPP. Der Kalser mit dem Seepter in der vierspännigen Thensa von rechts. (Fig. 9). Cohen Ill., p. 114. Nr. 402. Die Erhaltung ist vortrefflich.



7. Kupfermünzen, welche zu einer Pyramide aufgeschlichtet waren:

Senterze Billondesar Récharite

|                               | ~  |      | BIHORN | Mucasette                                                                                          |
|-------------------------------|----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Septimius Severus (193-21  | 1) | i    | -      | PM TR P XVIII COS Zwei Victorien einen Schild auf eine Palme kebend, an der zwei Gefangene sitzen. |
| b) Gordianus III. (238-244) . |    | 1    | -      | ÆTERNITAS AVG. S · C. Sol.                                                                         |
| c) ?                          |    | 1    | -      | Ganz verschiffen.                                                                                  |
| d) Trebon. Gallus (251-254)   |    | -    | 1      | LIBERT AS PVBLICA                                                                                  |
| c) Valerianus I. (254-260) .  |    | _    | 1      | ORIENS AVG                                                                                         |
| f) Gallienus (254-268)        |    | _    | 1      | VICTORIA GERMANICA                                                                                 |
| Die Billondenare si           | nd | alle | sehr   | schlecht erhalten.                                                                                 |

Die Fundgegenstände kamen, gegen Entschädigung der Arbeiter, alle durch die Sorgfalt und Benühung des Herre N. Bathes nad Conservators A. Camesina') und Baumeisters Hlavka in unversehrtem Zustande in das k. k. Münz- und Antikmensbinet. — Freiherr v. Sack eft. in den Mitth. der k. k. C. C. VIII. Jahrpagn (1808) (Jänere) S. (A le ft.

Wien (Juni 1802). — Bei Aushehung des Erdreiches zum Aufbau der Fundamente für das Denkmal des Prinzen Eugen von Savoyn, stiess man nach der gefälligen Mittheilung des Herrn Stadtbaumeisters Kranner auf mehrere grosse eisternenähnliche Gruben, die ohne ordnang nebeneinander standen; in einer dersehben fand man in ziemlicher Tiefo folgende wohl ans dem 17. Jahrhunderte herrührende Thongefässe, welche der genannte Herr dem k. k. Münz- und Antikeneabintet übergab:

- Drei Töpfe von grobem Thone, geschwärzt; der Rand ist nmgebogen, die Höhe beträgt 5" 3", 5" 6" und 6" 6""; die Durchmesser 5" 3", ein Topf ist zur Hälfte gebrochen.
- 2. Becher mit kleeblattförmig eingezogenem Raude an der Mündung, dieser etwas enger (4" im Durchmesser) als am Boden; 71/4" hoch, ohne Henkel, geschwärzt.
- Krug mit Henkel 7" 8" hoch, der Bauch mit vertieften Kreislinien geschmückt.
- 4. Kleine Schale mit Henkel, aus grauem Thon, 2" 3" im Durchmesser, von plumper Arbeit.
- 5. Kleiner Krug, A" hoch, gells glasirt, der Headel gebrochen. Wien. 1863. — Bei den Grabungen im Stadtgraben am ehemaligen Kärntlnerthor, in der Richtung gegen das ehemalige Corolinenthor, fand ein Arbeiter einen As (Æ II) von Kaiser Domitian, dessen Goprige, zumal auf der Röckseite, ganz erzeshiffen war.

Wien (Frühling 1863). — Bei den Planirungsarbeiten auf dem Josephatidter Glacis, gegenüber dem sogenannten Paradeisgärtehen, wurden viele römische und moderne Münzen gefunden. Herr Wilmy hatte die Güte mir folgende Stücke als Repräsentanten dieser Funde mitzutheilen.

<sup>1)</sup> Nuch der Auslicht desseihen dürfte un dem Fundorte ein grüsserer Begrühnissplatz gewesen sein, da über ihn die grosse Strasse nach dem Wienerberg führte, und en dürfte hier nuch der Fundort für manche Stehen in der Samminung der Wolfgang fax zu auchen sein, dessen Obeim Schallunizer den Bau des allen Kirathnerthoren führte, (Ygl. Fr. v. Se, ken n. n. O.)

| Autike Münzen                                                                                                                                                           | Sestres          | Åt.      | ÆN                  | Báckseite                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. K. Trajanus (98-117)                                                                                                                                                 | -                | 1        | _                   | SENATVS POPVLVS Q<br>VEROMANVS S · C · Victo-<br>ria mit Palme und Kranz<br>v. rechts.                                                                     |
| 2. Iladrian (117-138) .                                                                                                                                                 | . 1              | 1        | -                   | Der Senterz ist fast ganz<br>zerstört; der As zeigt auf<br>der Rückseite die<br>SALVS AVGVSTI.                                                             |
| 3. Septim. Severus                                                                                                                                                      | . 1              | _        | _                   | SALVTI AUGG. Salun                                                                                                                                         |
| 4. Plautilla 1)                                                                                                                                                         | . 1              | -        | _                   | CONCORDIA AVG. ate-                                                                                                                                        |
| 5. Aurelianus und Vabal-<br>lathus                                                                                                                                      | . –              | _        | 1                   | Auf beiden Seiten Köpfe<br>u. Titelumsehrift (VABAL-<br>LATHYS IMPR) der hei-<br>den Kaiser.                                                               |
| G. Constans                                                                                                                                                             | . –              | -        | 1                   | FEL TEMP REPARATIO  B SIS N; der Kaiser mit  dem Labarum, zwei Krie- ger; im Felde ein Stern.                                                              |
| 7. Constantinus II                                                                                                                                                      | . –              | _        | 1                   | B PROVIDE NTIA AVG<br>CAESSN, unten SATSA.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         |                  |          |                     |                                                                                                                                                            |
| Moderne Manzen                                                                                                                                                          |                  |          | Kreuzer<br>(Kupfer) | Benerkung                                                                                                                                                  |
| 8. Kaiser Ferdinand III. (1637-1657) 9. Kaiser Leopold 1. ?                                                                                                             | (Silber)         |          |                     | B- MO· NO· ARG· TESCH.  Der achlesische Adler, zu beiden Seiten H ~ L.                                                                                     |
| 8. Kaiser Ferdinand III.<br>(1637-1657)<br>9. Kaiser Leopold I. ?<br>(1657-1705)                                                                                        | (Silber)         | (Silher) |                     | B MO·NO·ARG·TESCH. Der achlesiache Adler, zu                                                                                                               |
| 8. Kaiser Ferdinand III.<br>(1637-1657)<br>9. Kaiser Leopold I. ?                                                                                                       | (Silber) . — . 1 | (Silher) |                     | E-MO·NO·ARG·TESCH.  Der achlesische Adler, zu beiden Seiten H ~ L.  V. J. ? vorse unten                                                                    |
| 8. Kaiser Ferdinand III. (1637-1657) 9. Kaiser Leopold I. ? (1657-1705) 10. Kaiser Joseph I. (1705-1711) 11. Kaiserin Maria Theresi (1740-1780) 12. Salzburg. Erzbischo | (Silber)         | (Silher) |                     | E MO·NO·ARG·TESCH.  Der achlesische After, zu beiden Seiten Ha L.  V. J. ? vorne unten  (G:R)                                                              |
| 8. Kaiser Ferdinand III.<br>(1637-1657)<br>9. Kaiser Leopold I. ?<br>(1657-1705)<br>10. Kaiser Joseph I.<br>(1705-1711)<br>11. Kaiserin Maria Theresi<br>(1740-1780)    | (Silber) 1 1     | (Silher) | (Kupfer)            | B-MO-NO-AGG-TESCH. Der schlissische After, zu beites Seiten fl L. Y. J. Trezes auten (d. : fl.)  Polturak, PH   1710.  V. J. 1767  Einseitig, Drei Wappen. |
| 8. Kaiser Ferdinand III. (1637-1657)                                                                                                                                    | (Silber) 1 a f a | 1 - 1 -  | (Kupfer)            | B-MO-NO-ARG-TESCH.  Der schlesische Alter, zu beiden Seiten RL.  V.J. Torne unten (G.R)  Politurak, P-II   1710.  V.J. 176?                                |

<sup>1)</sup> Wurde mir gütiget mitgetheilt vom Herrn kais. Rathe Camesina.

sehrift Striebe (111111).

Ganz verschliffen.

(Silber) (Silber) (Kapfer) Moderne Müsses Bemerkung 14. Christian, Herzog von MONETA NOVA ARGEN Schlesien . . TEA. Adjer. V. J. 1668. Darunt, einer m. LVD XIIII D · G · FR · E · NAV · REX. Brusthild v. rechts. It gekröute vierfache Liffe, Umsehrift IOHANN WEIDIN-GERS-RECHTT: Ein ande-15. Spiel - u. Rechenpfenrer von Ludwig XV. verwincht, auf der B 3 vortieft eingeschlagen. Der dritte endlich zeigt Lilienora amente, BRelehaapfel In mehrfachem ausgeschweiftem Rahmen, an der Rand-

16. Unbestimmbar.

Wies (Mirz 1863). — Bei der Aufgrabung des Grundes für das Gebäude der Versieherungsanstall "Anker" nichtst der Elisabethbrücke wurde in der Tiefe von 6 Klaftern ein Kelt aus Bronze gefunden, mit Schaftrohr und abgebrochenen Öhre. Er ist 3" 7" img an der Schneide 1" 10" breit, die Durchmesser des Schaftloches 1" 3" und 1) Die Arbeit ist schwerfällig und stumpf. (Fig. 10.)

Das Fundobject kam kanfweise in das k. k. Münz- und Antikencabinet. Inzersdorf bei Wien (November 1862). Beim

if die Ziegelerzeugung auf der Wienerberger-Ziegelfabrik Section I, in der sogenanten "schwarzen Loch-Gestätte" wurden unweil der Stelle, wo sehon früher Rümergrüher aufgefunden worden, neuerdings 4' unter der Oberfäche folgende Objecte zu Tage gefürdert:

- 1. As von Kaiser Hadrian 117 138, vom Roste bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
- Æ 3. Constans 333 337. B Fel. temp. reparatio. Soldat cinen Barbaren aus seiner Hütte zerrend, neben dieser ein Baum. Sehr verwischt.
  - 3. Thonge fäss 7" hoch, 3" 3'" Durchmesser der Mündung,
    3" Durchmesser am Boden und 51/2" Durchmesser der grössten AusArchly, XXXIII. 1.

A

bauchung; der Rand um die Mündung dick, oben mit Kreislinien geschmückt, von rothem Thon, gedreht und im Ofen gehrannt; um dasselbe lagen zerstreute Knochenstücke.

 Kleines Thongefäss (Fig. 11) mit Deckel, 31/4" hoch, 21/2" grösste Weite; aus röthlichem Thon, gedrebt; die Arheit roh.

S. Thongefäss von gewöbalicher Form, 21/4" hoch, 2" grösster Durchmesser, der Durchmesser der Mindung 1" 3", der Bodenfliche 1" 2", von stüllicher Hose; in demelben lagen ein stark verroblete Eisenstübehen 21/4" lang, oben breiter als unten, einem Nagel ähnlich, dann vier kleine Bruchstücke eines Fläschehen von weissem Milchglas, das mit unregelmässigen, blasenartigen weissen Ponkten übersätel ist, ferner das Bruchstück eines Schmuckgegenstandes aus Bronze (einer Hafel-2), endlöch ein Sütke verkohlten Holzes.

6. Zwei Lampen von Thon ganz einfacher Arbeit ohne Vorstellung und Inschrift. Bei beiden besteht der äussere Rand aus einem fänge, der um den Dochkansatz herunläuft und an den Seiten mit Öhransätzen hesetzt ist; die Fällöffnung ist in der Mitte, auf der Rückseite bildet ein Ring die Bodenfliche. Die Grösse der einen beträgt 2" 3" (Durchmesser der vorderen Fläche ohne Dochtansatz), der andern 1" 11"; erstere ist vorne beschädigt.

7. Bruchstück eines lasehriftsteines aus stark verwittertem Stein, 16" hoeb, 5"/s nächtig. Die Buebstahen sind gross, mager, etwas ungleieb, aher immerhin noch aus der bessern Zeit. Sie enthalten die reebte Hälfte und das Ende einer vierzeiligen lasehrift.

. . . \ NG \( \sigma \)
. . LXAF
. . \ TVE
. . . HSE

Der Besitzer der ohgenannten Realität, Herr Heinrich Drasche, hatte die Güte die Fundobjecte mit einer ausfübrlichen Notiz des Fundes dem k. k. Münz- und Antikenenbinete zu übersenden.

Innersdorf (V. U. W.) November 1862. — Zu den Ausgrahungen der früheren Jahre kommt neuerdings die Auflindung eines Sarges zu bemerken, der aus Leithakalk gehauen 3' lang, 1' tief und mit einem einfachen Deckel versehen war. Im Innern befanden sieh die Gebeine eines vollständigen Kinderskeletes. Wiener Zeitung 1862. (6. November. Nr. 286, S. 1513.) Grillenberg (hei Pottenstein V. U. W. W.) 1863. — Bei Albrechung der Mauer eines Stallgehäudes wurden von Bauern 9 Stück ungarische Ducaten von Köuig Sigismund mit dem gewöhnlichen Gepräge und folgenden Buchstaben (gothischen Majunkeln) und Beizeichen gefunden:

K — Ř, M — D, I — D, K — S, N — D, K — P, — — \*, N — Wappenschildchen mit zwei gekreuzten Lämmern, H — Lamm von links. Von jeder Varietät fand sich ein Stück vor, sämmtlich gut erhalten.

Beatsch Altenburg (V. U. W.) Juli 1863. — Herr Anton Widter hatte die Güte, mir die Notiz von der Aufgrahung zweier römischer Inschriftsteine mitzutheilen, welche seit geraumer Zeit zum ersten Male wieder das fundreiche Gebiet des alten Carauntum vertreten.

 Der eine derselben von 2' 11" Höhe und 2' Breite, ein Votivstein ohen mit einem Giebel zwischen zwei Rosetten, trägt die Schrift:

IOM
POSVIT
RVBRIVS - MARTIA
LIS - > LEG - XV - APOL

2. Der zweite, ein Grahstein von 4'6" Höhe und 2'6" Breite hat einen Sprung, welcher von rechts ohen nach links unten geht und leider die Lesung eines Namens erschwert; die Inschrift lautet:

D · M
VALERIA ·
DIONYSIA ·
DOM (Sruch) VOSA
DAS II · (Bruch)
V · A · XX · · (Bruch)
C · VALERI
VS · SARNV
CONIVGI
DVLCISSI
MAE FEC <sup>1</sup><sub>1</sub>

Pachfurt (V. U. W. W.) 1864. — Unterhalh dieses Ortes wurden bei Gelegenheit eines Wehrhaues an dem Leithaufer bei der Rohrauer-

Die laachrift dürfte etwa zu lesen sein: Diis manibus, Valerise Dionysiae Domitii Vondas? filiac, vizit annos vigieti (quatuor?) C. Valerius Saranus conjugi dulcissimae fecit.

Möhle (nahe der ungarischen Grenze) beim Aufhaten des gefrorenen Erdreichen 1' unter der Oberfläche mehrere Goldmünzen gefunden, von denen aber nur ein Stück an den nieder-österreichischen Landeasusschuss gelangte, während von einem zweiten nur eine Beschreibususdemselhen mitgetheilt wurde. Der nieder-österreichische Landeasusschusst heilte die Münze und die Notit dem k. k. Münz- und Antikencabinete, erstere geschenkweise mit. Diese war ein Zecchino von Degen Franz Fescari von Venedig († 1487); das heschriebene Stück erwies sich als Ducate von Kaiser Sigmund als König von Ungarn (1386—1487).

St. Pålten 1863. Nach einer gefälligen Mittheilung des Herrn Grafen Khreenhüller wurde bei Ahgrabung des Domplatzes, wohei man auf den alten Friedhof stiess, eine grosse Menge von römischen Kupfermünzen gefunden; zur Reprisentation des Fundes mögen dienen:

| # 1. # II. # III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Aurelianus (270-275) 1 Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Probus (277-282) 1 { P. ROMAE AETERNAE, Tempel, nuten XXI. Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Maximinus (305-313) . — 1 — { \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texictex{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Licinius (307-323) — 1 — { P. CONSERVATORI AVGGNN, unten TSE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Constantinus der Grosse (306-337) 1 { R-IOVI INVICTO, im Felde T-F, unten PARL (AREL?)}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Constantius (323-361) — 1 =<br>{ Vorme neben dem Kopfe A. R-<br>FEL TEMP REL'ARATIO, unten<br>(A SISU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Constant (333-350) 4 Be Inniich unten SMH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Jul. Apostata (355-363) — 1 — SECVRITAS REI PVELICAE, Stier, darüher 2 Sterne, uuten HEPALLIB?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Valentinianus (364-375) 1 { B: GLOBIA ROMANORYM, Kaiser Mit dem Labarum and einem Gefängenen, ankea T SIS C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Valens (364-378) 1 { R-SECVRITAS REI PVBLICAE, unten SM R Q S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vgl. die folgende Notiz.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |

St. Pèlica (V. U. W. W.) 1863. — Der k. k. Hunptmann Herr F. Kupel wie ser hatte die Güte, mir die folgenden Notizeu von Funden, die in dieser Stadt gemacht würden, nebst der Beschreihung der davon in seinen Besitz gelangten Mönzen zur Benützung mitzuthellen. — Die Abgrahung des Domplatzes führt auf viele Grüber, welche alle nach den Resten von Rosenkrinnen, Kreuzen, Betpfennigen und Bildern zu urtheilen dem 17. und 18. Jahrhunderte angebören; ausser zwei Grabsteinen ohne Inschrift, von denen der eine mit einem Kelch, der andere mit einem Kreuze und einer Tochsebeere bezeichnet war (letzterer aus dem 18. Jahrhunderte), sites man noch auf das Fundament einer achtecktigen, mit Strebspfellern versehenen Taufespelle.

Mit den auf dem Domplatze gefundenen an it is en Münzen mögen in der folgenden Tabelle zugteich jene aufgefährt werden, welche bei Demolirung der sogenannten "Quasi-Kaserne" auf dem breiten Markte zu St. Pölten!) — sie werden mit "bezeichnef — und jene, welche auf einem Felde weztlich von der Stadt gefunden worden sind; letttere wird mit "bezeichnet.

| Kaiser  ** 1. Antoninus Pius (138              | (Follis)<br>Æ l. | desar<br>Æ III. | Berers                                                      |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| bis 161)                                       | 1                | _               | Libertes (im Titel TR · P · XVII,                           |
| 2. Faustina senior                             | 1                | _               | Verwischt.                                                  |
| * 3. Faustina junior                           | 1                | _               | Venue.                                                      |
| <ul> <li>4. Constantinus der Grosse</li> </ul> |                  |                 |                                                             |
| (306-337)                                      | _                | 1               | Providentise Augg. Lagerthor.                               |
| 5. Constantius II. (323<br>bis 361)            | _                | í               | Fel. temp. reparatio, unten                                 |
| 6. Julianus Apostata (355<br>bis 363)          | 1                | _               | Becuritan rel publ. Stier, oben<br>2 Sterne, unten e BSIANQ |

Bei weitem die Mehrzahl der auf dem Domplatze gefundenen (Silber-) Münzen gehören der mittleren und neueren Zeit des 15. bis 18. Jahrhunderts an; sie sind folgende:

| munzen genoren der mittle              | ren unc               | ı neue             | ren Le                           | eit des | 15. DIS 16. Janrnun-                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| derts an; sie sind folgende            | :                     |                    |                                  |         |                                                                                                                               |
| Münzherren:                            | (ris- t.<br>meirfort) | Filher-<br>Eresser | Pleasign<br>(meist<br>classifig) | Kapfer  | Gepräge                                                                                                                       |
| Stammland                              | ~~                    |                    | ~                                | ~       | / 1 St. mit Bindenschild                                                                                                      |
| Österreich und Habsburger.<br>Fig. 12. |                       |                    |                                  |         | in viereckigem Rahmen.<br>1 Stück mit 3 Lilien u.<br>2 Bindenschildern.                                                       |
| 1. Unbestim                            | mte —                 | _                  | . 3                              | - 1     | 1 Stück mit Kreus, dar-<br>anter Bindenschild, bei-<br>des zwischen zwel sbge-<br>wendeten eleseitigen Ad-<br>bers (Fig. 12.) |

<sup>3)</sup> Disses Gebinde gebirte ebemals einem Kloster; bei der Altragung dessellen kam man auf Ziegel, der Form nach ohne Zwrifel römischer Berkunft, jedoch ohne Stempel. Auf einem derartigen Ziegel soll sich Schrift befunden haben, allein er wurde zerbrochen und sodaum aufer anderes Materials geschlichten.

| 22                             |                                   |                    |                    |       |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Münzherren:                    | Greechen<br>(nin- n.<br>mehrfach) | Sither-<br>Kresser | Pfennige<br>(meint | Kerde | Gepräge                                                                           |
| 2. Ernst d. Eiserne            | ~                                 | ~                  | ~~                 |       | Bindenschild in drei-                                                             |
| (†1424)                        | . —                               |                    | 1                  | -     | bogigem Rehmen zwi-<br>schen = ? u. R., nhen E.                                   |
| 3. Albrecht V. (1411 bis       |                                   |                    |                    |       | Bindenschild äbnlich,                                                             |
| 1439)                          | _                                 | -                  | 3                  | -     | bei 1 St. zu heiden Sei-<br>ten T-L, ohen A; hei 2 St.<br>nhen AL, unten S-B, die |
| 4. Ladislaus Posthumus         |                                   |                    |                    |       | Buehstah, in den Wiokeln.  Gekrönt. Bindensebild                                  |
| (1440-1457)                    | _                                 |                    | 1                  | _     | in dreibngigem Rahmen                                                             |
| 5. K. Maximilian I. (1493      |                                   |                    | •                  |       | zwischen L-R.                                                                     |
| bis 1519)                      | _                                 | _                  | 1                  | _     | Für Kärothen v. Jahre 1517.                                                       |
| 6. K. Ferdinand I. (1556       |                                   |                    |                    |       | van Nieder- and Oher-                                                             |
| bis 1564)                      |                                   |                    |                    |       | österreich, ohen die Jah-                                                         |
| DIS 1304)                      | _                                 |                    | 4                  | _     | reszahlen 1528, 1538,                                                             |
| 7. K. Maximilian II. (1564     |                                   |                    |                    |       | 153?; - 1 St. für Sehle-<br>sien v. J. 1561.                                      |
| bis 1576)                      | _                                 | _                  | 1                  | _     | FürSehlesien v.J.1569.                                                            |
|                                |                                   |                    |                    |       | / a) 2 St. für des deut-                                                          |
|                                |                                   |                    |                    |       | sehe Reich v. J. 1628;<br>1 St. für Kärnthen v. J.                                |
| 8. K. Ferdinand II. (1618      |                                   |                    |                    |       | 1617.                                                                             |
| bis 1637)                      | _                                 | 3 *)               | 3 p)               | _     | b) 1 St. für Österreich<br>u. Steiermark v. J. 1632;                              |
|                                |                                   |                    |                    |       | 2 St. mit Wappen vao                                                              |
| 9. K. Leopold 1. (1657         |                                   |                    |                    |       | Bargund u. Kärathen v.                                                            |
| bis 1705)                      | _                                 | _                  | 1                  | _     | V. J. 1660.                                                                       |
| 10. K. Karl Vl. (1711 bis      |                                   |                    | -                  |       | ( V. J. 1712 mild höhm.                                                           |
| 1740)                          | 1                                 | _                  | _                  | _     | Löwen, Münzhuehstshen                                                             |
| 11. Erzh. Ferdinand in Tirol   |                                   |                    |                    |       | (1 · A · P.                                                                       |
| († 1595)                       | _                                 | _                  | 1                  | _     | Obne Jahresz., f. Tirni.                                                          |
| 12. Erzh. Leopold in Tirol     |                                   |                    | •                  |       | Obile sources2., i. 111 ili.                                                      |
| († 1632)                       | _                                 |                    | 2                  |       | Quadrans norus Ti-                                                                |
| 13. Erzh. Karl, in Brixen      |                                   |                    | ~                  |       | ralis.                                                                            |
| (1613-1624)                    | 1                                 | _                  |                    |       | V. J. 1618.                                                                       |
| Die Länder des Reiches vor der | •                                 |                    |                    |       | v. J. 1010.                                                                       |
| Vereinigung.                   |                                   |                    |                    |       |                                                                                   |
| 14. Kärnthen? (Friesacher      |                                   |                    |                    |       |                                                                                   |
| Präge)                         | _                                 | _                  | 1                  |       | Gehäude mit 3 Thar-<br>men, & Umsehend, Löwe.                                     |
| 15. Tirol. Meinhard IV.        |                                   |                    |                    |       |                                                                                   |
| (1258-1296)                    | _                                 | -                  | 1                  | _     | Salidus. Adler R An-<br>dresskreuz IN-AR-O-                                       |

|                                           |                      |            |                 |       | 20                                            |
|-------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------|
| . Münzherren:                             | Cerrebro<br>(via- a. | rither-    | Menige<br>(grid |       |                                               |
| 16. Salzburg.                             | metelock             | ) Keresser | oiesritig)      | Euple | Geprage                                       |
| a) Fried.Grf.v.Schaum-                    | -                    |            |                 |       |                                               |
| burg? (1489-1494)                         | )                    | _          | 1               |       | Zweiseitig, Wappen B-<br>S zwischen 2 Ringen. |
| b) Sedisvacanz (1494)                     | ) —                  | _          | 1               | _     | Wappen v. Salzhurg.                           |
| c) Leonh. Keutschach                      |                      |            |                 |       | -                                             |
| (1495-1519)                               | . –                  | _          | 2               | _     | V. J. 1500 n. 1515.                           |
| d) Math.Lang v. Wellen-                   |                      |            |                 |       |                                               |
| burg (1519-1540) .                        | . –                  | _          | 2               | _     | V. J. 1523 u. 15??                            |
| e) Marcus Sitticus v. Ho-                 |                      |            |                 |       |                                               |
| henems(1612-1619)                         | _                    | _          | 1               | _     | V. J. 1)614.                                  |
| f) Paris Grf. v. Lodron                   |                      |            |                 |       | 1 St. verwischt; 1 St.                        |
| (1617-1653)                               |                      | 2          | _               | _     | ein halben Kreuz v. J.                        |
| g) Leop. Ant. Grf. v. Fir-                |                      |            |                 |       | ( 1624.                                       |
| mian (1727-1744).                         | _                    | -          | 1               | _     | V. J. 1742.                                   |
| 17. Ungarn. K. Béla IV.                   |                      |            |                 |       |                                               |
| (1235-1270) u. Ste-                       |                      |            |                 |       | REX SELA-STS X3R                              |
| phan V. († 1272)                          |                      | 1          |                 | _     | die Könige sitzend. H-<br>SANcTA - MARIA, HI. |
| 18. Venedig. Carlo Conta-                 |                      |            |                 |       | Maria.                                        |
| rini († 1656)                             | _                    | -          | _               | 1     | Werthzeichen 12.                              |
| Bayern.                                   |                      |            |                 |       |                                               |
| 19                                        | _                    | _          | 1               | _     | Mönchakopf.                                   |
| 20. Herzog Ernst (1392 bis                |                      |            |                 |       |                                               |
| 1438)                                     | _                    | _          | 1               |       | V. J. 1542.                                   |
| 21. Herzog Albrecht V.                    |                      |            |                 |       | Reichasdler mil II. und                       |
| (1550-1579)                               | 1                    |            | _               | _     | nandl. It Bayer, Wappen;                      |
| 22. Kurfürst Maximilian                   |                      |            |                 |       | v. J. 1560.                                   |
| (1597-1651)                               | _                    | 1          | _               | -     | V. J. 1624.                                   |
| 23. Stadt Regensburg  Bessen - Darmstadt. | -                    | 1          | _               | -     | V. J. 1623.                                   |
| 24. Landgraf Ludwig VIII.                 |                      |            |                 |       |                                               |
| († 1768)                                  | 1                    |            | -               | _     | 12 Kreuzeratück v. J.<br>1759.                |
|                                           |                      |            |                 |       | V. J. 1515. MONET                             |
| 95 Wasseld ()                             |                      |            |                 |       | NO · CO · DO · D MANS ·                       |
| 25. Mannsfeld 1)                          | 1                    | _          | _               | _     | FEL Wappen. It SANC-                          |
|                                           |                      |            |                 |       | St. Georg.                                    |
|                                           |                      |            |                 |       |                                               |

<sup>20.</sup> Schwels. St. Gallen . . . — 1 — Bür.

1) Diese Minze wurde im Frühjahre 1864 bei Grabung eines Canala in der Nähe der Franziskanerkirche gefunden zugt. die folgende Notiz.

Nach einer gefälligen Mittheilung des Conservators der k. k. Central-Commisson Herrn E. Matzenauer wurden bei der Grabung eines Canales in der Stadt St. Pölten (1861, 1862) folgende spätrömische Kaisermünzen gefunden.

|    |      | 8                               |           |       |                 |                                                                                                                                             |
|----|------|---------------------------------|-----------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | Münzherren:                     | Sechriger | Æ II. | ÆN              | Rückseite                                                                                                                                   |
| 1. | Kais | er Claudius (269-270            | ) —       | 1     | _               | Bruststück. Consecratio.                                                                                                                    |
| 2. | ,,   | Anrelianus(270-275              | ) 1       | _     | -               | Oriens Aug. Sonne zwischen<br>Gefangenen stehend, im Felde S,<br>im Abschnitte XXIQ.                                                        |
| 3. | 29   | Probus (277-282)                | . 1       | _     | _               | Mars Victor.                                                                                                                                |
| 4. |      |                                 |           |       |                 | Virtus Augg. et Coese. nn. Der<br>Kaiser au Pferde, einen Feind mit<br>der Lunze durchbohrend, im Ah-<br>echnitt AQ.                        |
| 5. | 77   | Constantin der Grosse (306-337) | . –       | 1*)   | 2 <sup>b)</sup> | a) Gioria Romanorum. — b) Urhe Roma R. euf einem Stücke die Wölfin mit den Zwillingen, auf dem andern Victoria euf dem Schiffe, unten SMKB. |

Ips (V. O. W. W. Beirk Yps) 1882. Bei dem von der Commune Wien angeordneten Baue eines neuen Versorgungshauses stiess man in den Fandamenten des chemaligen Franciskanerklosters, dessen vorderer Theil zu dem genannten Zwecke abgehrochen wurde, suf ein Grab, in welchem zu Füssen des Skeletes ein irdener geschlossener Topf mit kleinen Silbermünzen gefunden wurde; der Topf wurde zerbrochen, die Münzen durch die Güte des Herrn Bürgermeisters von Wien Dr. Anders Zelinka dem k. k. Münzeshinete zur Auswahl übergeben. Herr Dr. Ed. Freiberr v. Sack en, welcher den Frauf untersachte, veröffentlichte die Ergebnisse der Früfung in den Mittbellungen der k. k. Central-Commission für Erforschung and Erhaltung der Baudenkmale, Aprilheft 1863, VIII. Jahrgang, S. 111 ff.

• Darnach betrug die Menge der Fundmünzen etwa 6000 Stück Fennige aus schlechten Silber, die um 1470 verschart vorden sein mögen; sie waren aber durch Grünspan theils einzeln ganz entstellt, theils hafteten sie zu mehreren Stücken in Klumpen fest zusammen und konnten selbat durch Auwendung starker Reinigungsmittel von dem Roste nicht befreit werden. Die kenntlichen Stücke vertbeilen sich auf folgende Posten.

- 1. Österreich.
- 1. Herzog Wilhelm und Albrecht um 1403. In einem Kleeblatte der österreichische Bindenschild und die Buchstaben W - A.
- 2. Herzog Ernst der Eiserne (in der Zeit der Vormundschaft für Albrecht V. 1406 - 1411). In einem Kleeblatte der österreichische Wappenschild, oben E, links R, rechts N. 3. Herzog Albrecht V. 1411 - 1439. a) In einem Kleeblatte
- der österreichische Wappenschild, oben AL verschränkt, links B, rechts T? - b) Ähnlich mit dem Wappen von Österreich ob der Enns für dieses Land. 4. Herzog und König Ladislaus Posthumus (1440 - 1457).
- Österreichischer Wappenschild mit L A und L R (Rex).
- 5. Friedrich als Herzog (V.), König (IV.) und Kaiser (III.) (1457-1493) in funf Typen:
- a) Bindenschild. b) Einköpfiger Adler mit dem Bindenschild auf der Brust ohne Buchstaben. - c) Österreichisches Wappen, oben F, links R, rechts I. - d) ähnlich, oben FR verschränkt, rechts I, links D - F - I. - e) ähnlich, oben H, links l, rechts S.
- 6. Erzbisthum Salzburg, einseitige Pfennige, mit dem Wappen ohne Buchstaben.
- 7. Stadt Wien 1 Stück Krenzwappen, oberhalb W in einem Kleeblatte.
  - Sämmtliche Pfennige sind einseitig.
  - ll. Bayern. Linie Ingolstadt.
- 8. Ludwig der Bartige 1413 1441. Lzwischen zwei Sternen. B Der geweckte Schild auf einen grösseren damascirten aufgelegt. Linie Landshut.
  - 9. Heinrich der Reiche 1393-1450 in vier Typen:
- a) Gothisches H zwischen awei Sternen. B Bracke, hinter ihr ein Baum.
  - b) Ähnlich, statt der Sterne Ringe. B. Halbe Bracke.
  - c) Ähnlich. B. Brackenkopf. d) Ähnlich. B. Hut. 10. Ludwig der Reiche 1440-1479 in zwei Typen:
  - a) L zwischen zwei Ringen. B Bracke mit Baum.
  - b) L zwischen zwei Rosen. B Hut.
    - Linie München.
- 11. Ernst und Wilhelm 1392-1435. EW in einem Ringe. B. Mönehskopf.

- 12. Ernst und sein Sohn Albrecht vor 1438. EA in einem Kreise. B Mönchskopf.
  - 13. Albrecht 1438-1460. Gotbisches A. B. Mönchskopf.
- 14. Bisthum Augsburg. Bischof Peter von Schaumburg 1441-1447. Kopf mit Infel und Pedum, links das Augsburger Stadtwappen. B B (Münzmeister Franz Besinger).
  - 15. Bistbnm Bamberg. Löwe, von einem Schrägbalken überzogen, einseitig.
- 16. Stadt Amberg. a) Sebild mit einem Löwen und geweckter Schild zusammengeschoben, oder b) letzterer allein. B bei a) und b) AM in gothischer Schrift.
- 17. Kleine viereckige Pfennige von sehr geringem Silbergehalt in drei Typen:
  - a) geweckter Schild. B breitendiges Krenz.
    - b) S. B Ankerkreuz.
    - c) Löwe. B Buchstab.



Am zahlreiebsten kamen in dem Funde die Münzen Post 3 und 4, weniger zahlreich jene von Post 11, dann Post 10, am spärlichsten Post 7, 14-16 vor.

Elsarn (Bezirk Ravelsherg V. U.W. W.). Vor mehreren Jahren wurden in einem Weinberge drei Geräthe von Bronze ausgegraben, die sich als sehr lange, sebmale Flacbmeisel mit verschiedener Schneideform von seltenem Vorkommen darstellen. (Fig. 13.)

- Die Länge beträgt 8 1/6"; die Sehneide hat am oheren breiteren Ende einen Durchmesser von 1 1/2", unten ist die Breite 1/2", die Mächtigkeit, die in der Mitte am stärksten ist, beträgt an dieser Stelle 4".
- 2. Die Länge beträgt 7" 8", die grösste Breite der Schneide 1" 9", das entgegengesetzte Ende 9", grösste Mächtigkeit in der Mitte 4".
- 3. Die Länge beträgt 9" 2", die Breite der Schneide 5", die grösste Mächtigkeit 4".

Herr v. Neilreich, k. k. Oberlandesgerichtsrath, hatte die Güte, mir diese Notiz zur Benützung mitzutheilen.

Steckerau Mai 1862. In einem nahen Weingarten wurden 1600 Silhermünzen gefunden, von denen mir folgende Repräsentanten von Herrn Du ndalek zur Ansicht mitgetheilt warden. Ansser einigen wenigen Stücken von Matthias Corvinus waren sämmtliche Sorten ziemlich in gleicher Zahl vertreten.

- 1. Österreichische Herzoge. Bindenschild innerhalb eines Klebialthogens, in demselhen verschiedene Buchstaben, nämlich 3 Stöck mit L. R, wohei der Schild eine Krone trägt, B glatt; 1 Stöck mit € 6?, oher dem Schilde H, B einköpfiger Adler links sehend, oder 1 Stück mit Ö 7. B glatt. 1 Stück ist durch Überprägnag mit einem viereckigen Stämpel entstellt. 1 Stück, Schild mit Krenz im Kleeblatthogen, die Buchstahen sind W | N T, B glatt.
- 2. 1 Stück, verwischt, auf der Vorderseite der Münze eine erhahen geprägte Raute, auf derselhen S, darunter zwei gegen einandergelehnte Schilde, der Linke mit dem Hahshurgischen Wappen.
  B glatt.
  - 3. 1 Stück. Kopf mit Bischofmütze von vorne.
- 1 Stück. Schild mit dem Wappen von Oher Österreich.
   B glatt.
  - 5. 1 Stück Tiroler Kreuzer von Erzherzog Sigismund in Tirol.

    Wolkersdorf (V. U. M. B. Bezirk gleichen 1

Wolkersdorf (V. U. M. B. Bezirk gleichen Namens). — Bei Bauarheiten im dortigen Schlosse wurden einige Pfelispitzen aus Bronze gefunden; eine von denselhen kam in Besitz des Herra Eman. v. Graffen rie d, welcher mir dieselbe zur bildlichen Aufnahme gefälligst mithteilte. (Fig. 14-)

Die Länge heträgt 1"101/2" (0.052 Meter), die grösste Breite an den Enden der Flügel 10"; nehen dem Schaftloch ragt ein 8" (0.017 Meter) langer Dorn nach ahwärts, welcher wohl nur zur Befestigung der Pfellspitze diente.

Göpfritsschlag (Bezirk Dobersherg V. U. M. B.)

1862. Bei Vornahme einer Reparatur im Hause des
Johann Bauer daselbst Nr. 5, fand ein Maurer folgende Münzen:

to an Carol

| Dacates                       | Theter | Galden | Metrfarke<br>Urotches | Pleasing |                                    |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| 1. Kaiser Matthias (1612 bis  |        |        |                       | ~~       |                                    |
| 1619)                         | 1      | _      | _                     | sulem    | V. J. 1613, K-R.                   |
| 2. Erzherzog Ferdinand in     |        |        |                       |          |                                    |
| Tirol († 1595)                | 2      | _      | -                     | _        |                                    |
| 3. Erzherzog Leopold in Tirol |        |        |                       |          |                                    |
| († 1632)                      | 1      | _      | _                     | _        | Y. J. 1-6-3-2-                     |
| 4. Böhmen. Georg I. (1458     |        |        |                       |          |                                    |
| bis 1471) —                   |        | _      | 1                     | _        |                                    |
| " Wladislaus IV.              |        |        |                       |          |                                    |
| (1471-1516)—                  | -      |        | 3                     | _        |                                    |
| 5. Brandenburg - An-          |        |        |                       |          |                                    |
| spach — Baireuth.             |        |        |                       |          | ( V. J. 1534, un-                  |
| Georg (1527-1543) —           | _      | _      | 1                     | -        | ten S.                             |
| 6. Sachsen. Friedr. Wil-      |        |        |                       |          | •                                  |
| helm (1562-1602)              |        |        |                       |          |                                    |
| und Johann                    | 1      | _      | -                     | -        | Y. J. 1391.                        |
| 7. " Christian (1591 bis      |        |        |                       |          |                                    |
| 1611), Johann Ge-             |        |        |                       |          |                                    |
| org und August                | 1      | _      |                       | _        | √. J. 1596.                        |
| 8. Pfalzgrafen b. Rhein.      |        |        |                       |          |                                    |
| Otto Heinrich († 1559),       |        |        |                       |          | ( V. J. 1516 up-                   |
| und Philipp († 1548) —        | -      |        | 1                     | -        | V. J. 1516, un-                    |
| 9. Salzburg. Leonhard         |        |        |                       |          |                                    |
| (1495-1519)—                  | _      | _      | 2                     | ***      | Sog. Rübner v.J.<br>1511, anten L. |
| 10. " Wolfgang v. Raite-      |        |        |                       |          |                                    |
| nau (1587-1612). —            | _      | _      | -                     | 1        | Einseit. Pfennig.                  |
| 11. Königstein. Grf. Eber-    |        |        |                       |          | ( Vorne unt. Tan-                  |
| hard († 1535) —               | _      | _      | 1                     | -        | nenzapfen. B- 1521,<br>unten A.    |
| 12. Mansfeld. Friedrich (†    |        |        |                       |          | ( unten A.                         |
| 1631), Christian (†1666)      |        |        |                       |          | PNOM-DOM-                          |
| und David (1628) —            |        | 1      |                       | _        | IN HEL SE ET S                     |
| 13. Öttingen. Grafen Wolf-    |        |        |                       |          | ( 1000. A. A.                      |
| gang († 1522), Martin u.      |        |        |                       |          | ( V. J. 1521, un-                  |
| Ludwig                        |        | _      | 1                     | _        | ten O.                             |
| 14. Stolberg, Graf Ludwig     |        |        |                       |          |                                    |

|                       | Durvies<br>~~ | Täxler | Grides | Mehrliche<br>Bresches | Meanige | V. J. 1636. Um-<br>schrift der IF PAX            |
|-----------------------|---------------|--------|--------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 15. Nürnberg          | · 1           | -      | -      | -                     | -       | DEAT MARS PE-<br>REAT QVAE FE-                   |
| 16. Venedig. Republik | . –           | _      | _      | _                     | 1       | ROX.<br>1- Unt. 111.v. An-<br>drea Griti + 1539. |

Wulzehofen (V. O. M. B.). Bei Brunnengrahungen find innn 3' unter der Erde folgende Bruchstücke von Goldschmuck harbarischer Technik an demschen Orte, an welchem 1848 1) eine sehöne goldene Torques gefunden wurde; — diese war aber treflicher erhalten, als die jünget unsgegrahenen Gegenstände.

Die Bruchstücke, welche durch die gefällige Vermittlung des Herrn Professors E. Säss und des Herrn Med. Dr. Stoller an das k. k. Münz- und Antikencahinet eingesendet und von diesem angekauft wurden, sind:

 Massives Armband (Fig. 15), mit 2" (53 Millim.) Durchmesser nach der Breite und 2 1/2" (66 Millim.) nach der Länge. Es hesteht aus 1 1/2"



(4 Millim.) starkem Golddraht, an den gegen die Enden in dreiseitiger Stab ausetts; in diesen sind Welletalinien und Korbhinde gesehnitten. Das Ende den Stabes hezeichnet ein Knopf, der van zwei, mit feinem Golddraht und Kugeln hegreenten Gilddrah ten steht. Das anderer Ende, welches neu abgebrochen, angleich mit dem Funde eingesendet wurde, ist dem an dem Ringe noch

befindlichen vollkommen ähnlich; doch fehlt ein Theil des Stabes, so dass sich aus den Bruchstücken das Armhand nicht mehr ganz herstellen lässt.

Die Stücke wiegen 1927/22 Ducaten (69.2 Grammes).

Kette aus feinem vierfach geflochtenem Draht von Blassgold.
 Von derselben gelangte in das k. k. Cahinet ein 3½" (92 Millim.)
 langes Stück, an welchem Tropfen geschmolzenen Silbers und Kupfershaften, und ein zweites 2" 9" (72 Millim.)

Ygl. Arneth, "Die naliken Gold- nad Silbernnaumente des k. k. Münz- und Antikenesbireten" pag. 40, Nr. 277 und J. G. Seidl, "Britrige zu einer Chranik der archbolog, Funde in der önterr. Mounrchie in A. Schmidl's "Österr, Biälter für Literatur und Kunst", 1846. — Separatabdrack S. 12.

stück der Kette (Fig. 16), welches 8" (16 Millim.) lang ist, aus einem Tropfen von dönnem Goldhieche besteht, der mit sehr feinem, zweifsch geslochtenem Golddrahte umsponnen ist; oben und unten setzt an den Tropfen

ein Goldhiecheylinder an, welcher mit einem oder zwei goldenen Wulsten besteckt ist; der untere hat eine runde Öffnung, in welche wahrscheinlich das gegentheilige schliessende Glied der Kette eingehängt werden konnte. Das Gewicht dieser Bruchstücke der Kette befrägt 611/ja.

den konnte. Das Gewicht dieser Bruchstücke der Kette befrägt 621/22 Ducaten (23.3 Grammen).

3. Endstück einer Nadel (?) aus Blassgold "" 4""
(34 Millim) boch, (Fig. 17), aus einem shinichen Tropfen ron feinem
Fig. 17. Göldblech bestehend, wie der eben genannte an dem Schlussglied der Kette ist. An dem oberen Ende befindem sich zwei
kleine Wüstehen aus Colddraht bereinander, auf denen vier
Kugeln, jede mit vier kleineren Kögeleben besetzt, angebracht
sind; unten schliesset im Goldblecherjinder an, welcher nach
abwärts sich verjängt und mit fünf Längestreiten aus sehr feinem erßochtenem Golddraht besetzt ist.

4. Bruchstück eines Ohrgehänges aus gutem Gold, bestehend in einem Umgang starken Golddrahtes, der an dem einen Ende mit einem schwächeren Golddraht umwickelt ist. Die beiden Enden sind neu abgebrochen.

 Fingerring aus Gold (Fig. 18), ganz glatt, die äussere Seite etwas convex, der Durchmesser beträgt 8" (13 Millim.), die Fig. 18. Breite 3" (6 Millim.). Das Gewicht 2'/aa Ducaten

(7.50 Grammen).

au Siber, das etwa 31/c '(29 Millin) im Durch messer gehalten haben mochte. Auf der unterer Fliche hatte es einem massiren Band und eine denselhen begleitende einegerabene Linie. Das Siber ist start ovydirt und dien

7. Ausserdem finden sich noch mehrere Stücke und Klumpen von geschmolzenem Silber und von Bronze, ein Zeichen, dass ein hoher Grad von Hitte den Schnueck in jenen Zustand brachte, in welchem er gefunden wurde; bemerkenswerth ist, dass ein solcher Silberklumpen mit Eisen vernnengt ist; auf demselben befanden sich einige abgetrente Bildede der Kette (Post 2).

## B. Land ob der Enns.

Basstein (Mühlkreis) 1854—1858. Als Nachtrag zu den in den genannten Jahren gemachten Funden im Donnstrudel und Wirbel (Fundehronik im Archiv für K. 5. G. XXIV, 240 f., Seperatabdruck [1856—1858], S. 16 f.) mügen hier noch folgende in Privathesitz übergegangene Gegenstände ans Bronze erwähnt werden, deren Mittellung ich der Gette des Musterziehenser Herra Fis eh ba eh verdanke:

 Bronzefigürehen, Amor darstellend, 3" 4" (88 Millim.) hoeh, von roher Arbeit, mit hoehaufgethürmtem Haarputz, auf welebem der Ansatz der Lotosblume (?) bemerkbar ist. Die Stellung ist die ge-

Fr. 13

wöhnliche tinzelnde 9), mit rechtem Standbein und rückgebeugtem Oberleib; in der erbobenen Rechten hielt die Figur einen nun verlorenen Zweig (17), die Linke hält sie vor sieb bin, ablette sie dieselbe auf eine Keule gestützt. Eigenkhümlich ist die Binde, welche unter den gebroehenen Flügeln um den Üzeib geht, und zu beiden Seiten abstehende gleichfalls gehroehene Kleiderfalten zeigt. (Fig. 18.)

Die Figur ist, wie alle Gegenstände dieses Fundes, sebleeht erhalten.

 Zwei Fragmente von Sieheln aus Bronze, gewöhnlicher Art, oberhalb der

Handhabe mit einem Zapfen versehen. An der äusseren Krümmung länft ein Wulst hin, die Handhabe ist von zwei solehen umsäumt und mit einer Rippe versehen. Der Krümmungsdurehmesser beträgt 21/2".

Die Bruchstücke sind etwas versehlissen.

 Fragment einer Schwert- oder Dolehklinge, 3" 4" (88 Millim.) lang, gegen das eine Ende sieh verjüngend von 9 zu 7" (19 — 15 Millim.), stark versehliffen und umgebogen.

Sehr wahrscheinlich stand das Figürchen auf der (Well-) Kugel nach einem beliebten und häufig vorkommenden Motive.

4. Messerklinge mit Angel, ganz flach, sehr dünn, 4" (108 Millim.) lang, 7"" (15 Millim.) grösste Breite der Klinge. (Fig. 20.)



- 5. Ring aus Bronzedraht, gegen die Enden verjüngt, 1" 7" (42 Millim.) Durehmesser im Lichten; der Ring ist nicht ganz geschlossen, jedech ind die Enden einander ganz genähert. An der äusseren Fläche ist der Ring in der Mitte, gegen die beiden Enden, und an den Stellen vor den Enden mit kurzen Reihen gerader eingefeilter Striche geschmäckt.
- 6. Fragment eines Beschlägstückes aus sehr dännem Bronzebleeh, in dem einen Winkel desselben ein Loch, auf der innern Seite mit einer Reihe von kleinen Kreislinien mit angezeigten Mittelpunkten pr. 21. ornamentirt.



7. Stück einer Gürtelschnalle aus Bronze 1° 5′′′ (36 Millim.) lang, mit einem Mittelloch in der Scheibe und zwei ausgebrochenen zu beiden Seiten unterhalh des Hakens. (Fig. 21.)

 Stift aus Bronze, flach, mit rechtwinkeligem Öhr, welches so wie die untere Spitze neu gehrochen ist, in der jetzigen Gestalt 3" 1" (81 Millim.) lang. (Fig. 22.)

Fig. 22.

- 9. Nagel aus Eisen mit vierseitigem Kopf, nen.
- 10. 3 Stücke rohen unverarbeiteten Erzes.
- Wels (Hausruckkrein) 1864. Bei Gelegenheit von Kellergrabungen im Hause eines Brauers daselhat wurde eine Bronzestaluette gefunden, eine Minerva darstellend, die aus dem Grunde hier erwännt werden möge, weil sie sicher ein Nachguss aus dem 161. Jahrhundert eit; in der erhobene Rechten hält sie den Spere aufgestützt die Linke senkt sie auf den Rand des Schildes. Vor Allem verrathen die neue Arbeit das fast kindliche Gesicht mit den stumpfen Zügen, die gaan unverstandene Anbehildung des Faltenwurfes im Chiton und Hymation

und der Mangel jeglicher Ciselirung. Das k. k. Münz- und Antikencabinet verdankt der Gefälligkeit des sehon genannten Herrn Fischbach einen Gipsabguss des Fundobjectes. Es ist in kurzer Zeit das dritte niebt echte Fundobject, das mir bekannt geworden ist.

Hallstatt (Hausruckkreis, Bezirk Ischl) 1858, 1859. - Nachdem man schon 1830 im Echernthale (dem Thale des Waldbaches zwischen dem Hirlaz- und dem Salzberge), nahe bei dem zu Hallstatt gehörigen Hanse des Johann Höll, auf dessen Wicsengrunde ein Brunnen gegrahen wurde, das cannelirte Fragment eines marmornen Denkmales gefunden hatte, subventionirte die kais. Akademie der Wissenschaften in den genannten Jahren Nachgrabungen in demselben Wiesengrunde, welche der verdiente Bergmeister Herr Georg Ramsauer anregte und selbst leitete, um ein Resultat darüber zu erlangen, ob das dort vermutbete Monument bestimmt römisch und dessen Aufgrabung mit Vorkommnissen begleitet wäre, wie sie seit Jahren in einer Höhe von 1086' über der genannten Fundstelle am Rudolphsthurme bemerkt werden konnten. Nach den genanen Fundberichten des Herrn Ramsaner hat der Director des k. k. Münz- und Antikencabinetes Herr Regierungsrath J. R. v. Arneth die Resultate der Nachgrahungen in seinen "Archäologischen Analekten" (Sitzgsber, d. phil.-hist. Classe der kais. Akademie d. W., Bd. XL., S. 697 f.) besprochen.

Die Aufgrahnngen führten in der Tiefe von 3-4' auf ein System rechtwinkelig sich schneidender Mauern, deren Zusammenbang aus



Fig. 23 ersichtlich wird. In derselben bezeichnen die voll ausgezogenen Linien (1, 1, 1, 1) die im December 1858 aufgegrabenen, die balb ausgezogenen (2, 2, 2) die anfangs 1859 mittelst auterrischer Gra-Archit. XXVIII. 1.

bangen verfolgten Mauern, and die mit Pankten bezeichneten Linien nem Annern, deren Existen nach ciazelnen Anzeichen noch unter der Erde verm thet wird. Die Aufgrabung der Letzteren unterblieb, da der Graußbesitter J. 11011, dessen Haus in vorstehendem Plane mit II bezeichnet ist, sieh weigerte, auch gegen Entschädigung seinen Wiesengrund, der reichlich mit Obsthäumen besetzt ist, weiter durchforschen zu lassen.

Die Manera sind zu wenig boeh, nm die Öfnungen der einzelnen ziemlich grossen Räume in einander bestimmen nad auf den Zweck des Gebäudes schliessen zu können. Dagegen ist der Fund zweier Grüher von Interesse, welche dabei zum Vorsechein kamen. Neben dem neuerlich gegrabenen Brunnen (g im vorstebenden Plane) befindet sich in dem nächsten gegen das Wobahaus gerichteten Winkel der alten Mauern der Schacht eines alten anfgelassenen Brunnens von 12 'Tiete, der in dem Plane zur Vereinfachung der Zeichbung sicht ängedendet worden ist, Eine Klafter davon entfernt fand man einen Raum (a) von 5 Quadratsebah und 5' Tiefe, nmgeben von 1' mächtigen Mauern, die nach Herrn Ra mas umer's Zeichungen aus Bruchsteinen bestanden. Dies Mauerweit, bis auf den Boden mit kleinen Steinen und Schotter angefüllt, zeigte auf der Pische des Bodens eine 2' mächtige Kohlenlage, gemischt mit verbrannten Konchen und Golenden Gegenstäden, Gegenstächt mit verbrannten Konchen und Golenden Gegenstäden Gegenstäden



1. Flasche aus weissem Glas, etwa 6" hoch, zertrümmert, in Fig. 24 dargestellt nach der sichern Zusammensetzung der einzelnen Trümmer. Geschmückt war sie mit mehreren um den Hals und den Bauch laufenden Ringen. Dabei lag noch ein Stück geschmolzenen Glasca, mehrfach verkrümmt, mit einem dicken und einem dünnen Ende.

2. 14 convexe runde Plättchen aus Glaspasta, in Gestalt von Knöpfen, von je 6" Durchmesser. Von ihnen waren 3 von weisser, 4 von schwarzer und 7 von röthlichbrauner Farbe.

Fig. 25.

3. Top f aus Thon (Fig. 25), an geschlossenem
Feuer rothgebranat and gedreht, 31/4" hoch und an der
Mündung 21/2" im Durchmesser haltend.

4. Bruchstäcke einer Nadel aus Bronze.

Ausscrhalb des ummauerten Viereckes, gegen den alten Brunnen hin, war Jobann Höll schon im Jahre 1830 auf einen Stein gerathen, welcher 7'6" lang, 3' breit und 2'6" stark war; auf

der obern Fläche zeigt er eine rechteckige Vertiefung eingehauen, von 2' Länge, 1' Tiefe und Breite. Auf demselben lagen mebrere Trümmer einer Platte von weissem Marmor aus St. Nicola in der Sölkerscharte in Steiermark, die vermuthlich mit Inschrift versehen war. Der Grundeigenthümer liess den grossen Stein und die Trümmer des Inschriftsteines in kleinere Theile zersprengen und verwenden. (Demungeachtet ist der grösste Stein in dem vorstehenden Plane unter d angegeben.) Hart an dem Platze, an welchem derselhe lag, fand Herr Ramsauer einen zweiten (dd) mit derselben Vertiefung und einem Fragmente des früher zerschlagenen Inschriftsteines. Dasselbe, 91/2" lang und 7" hoch. enthält die rechte obere Ecke des Steines, umgeben von einem Rahmen. und den Anfang der Inschrift, von welchem nur der erste ganz im Winkel stehende Buchstahe T gelesen werden kann; er ist gross und schön. Ferner wurde der alte Brunnen abgegrahen, wobei man noch folgende Trümmer des römischen Grabmonumentes fand, welches hier gestanden batte :

5. Ein Gesimse, in mehrere Fragmente aus einander gedrückt (c), aus Stäben und Hohlkehlen gebildet von  $41/_4'$  Länge, ohenhin mit 2 kleinen Zapfenlöchern versehen, in welche ursprünglich

6. ein Giebel (b) eingepasst war, von 4' Länge und 1' 8' Höle, is de das oben erwähnte Gesimanstick aus weissem Marmor von St. Niele, is geschmückt war der Giehel mit Reliefs ), die der Arbeit nach in die Mitte des 3. Jahrhuderten n. Chr. gesetzt werden können. Die Darstellungen enthalten in der Mitte des Giehels ein Medaillon, unrahmt von einem mehrmals unterbundenen Lorberkranze (7), der vielfach begetossen ist. Innerhalb desselben beindet sieb das Brustbild einer Frau mit anliegendem gewellten Haarputz, wie er seit Kaiserin Julia Domas erscheint, und heldeldet mit einem his über die Schultern reichenden Kleide mit langen Ärmeln; der Faltenbruch ist lebendig, aber etwas hart und flüchtig gearbeitet. Der Hals ist mit einem Reifen geschnückt. In der linken an die Brust gelegten Hand hält die Gestalt einen Vogel, einer Taube ähnlich, mit dem Zeigefünger der Rechten deutet sie auf den Kopf desselben. Die Gesichkräge ein der verwetz.

In den heiden Winkeln des Giebels sind gleichfalls Reliefs angebraebt, die von grossem Interesse sind; zur reebten Seite des Brustbildes sind Felsen angedeutet, auf denen eine mädehenhafte Gestalt

<sup>1)</sup> Vgl. die Tafel in der oben erwähnten Abhandlung von Regierungsrath v. Arneth.  $3^{\bullet}$ 

hingestreckt liegt, vom Beschauer abgewendet; der Leib ist grösstentheils enhlösst, nur um die Füsse vom Schenkel abwärts ist ein Gewand
geschlägen; den rechten Ellenbogen stützt sie auf das Gestein umd legt
in die rechte Hand, etwas umsehend, den Kopf, so dass anch das Gesicht
im Profil sichtbar wird. ) Im anderm Winkel sieht man die gewöhnliche
Vorstellung des Todesgenius als Knaben, welcher sieh mit beiden Armen
auf die umgekehrte Fackel stützt und den Kopf zur Seite neigt, neben
ihm sind noch der Köcher und der Bogen, in ziemlich schwerfälliger
Arbeit ersichtlich gemacht.

Offenbar schloss der Giebel, wie dies häufig genug vorkommt, die nachrifitatel von oben ab, die übrigen noch hie und da in nächster Nihe der Fundstelle gefundenen Fragmente aus Marmor, an denen Cannelitungen vorkannen, mögen zur Ausschmückung des Pidestales gehört haben, welches nach der Giebelhöhe und der muthmasslichen Höhe des Inschriftsteines von etwa 6' mindestens 9' Höhe gehalt häben dafret. Die Reliefs des Giebels ersetzen uns gewissermassen die leider verstürte Inschrift, welche wohl nichts anderse als die persönlichen Verhältnisse der hier begrabenen, etwa als Braut versuchenen Frau enthalten haben dürften. Das ganze Grabmonument, dessen Theile im vorhergehenden aufgeführt wurden, war, nach der geringen Ausarbeitung der Reikzeite zu seltlissen, in ein Mauer eingelassen.

7. Wieder an einer andern Stelle des Gemaches, bei e, 4' tief in aufgesehwemntem Erdreich, wurde eine Bronzemünze (Sesterz Æ 1) von K. Antoninus Pius mit dem (B) Tiberis aufgefunden, nach ber he, s. der Angabe der Titelumsehrift aus dem Jahre

Fig. 26.



143 n. Chr. stammend.

8. Endlich wurde bei es ein Frauchkopf, von gleichem Materiale wie der Giebel, in ziemlich guter Arbeit ausgegraben, mit regelmässigen Zügen, das Haupthaar in Zöpfen um die Stirne gelegt und mit einem breiten Bande festgehalten (Fig. 2-6), er ist 1'boeh.

Rings um diesen Kopf fanden sich, wie Herr Ramsauer beriebtete, an 600 Bruchstücke aus Marmor, wahrscheinlich einem

Ganz annehmbar dürfte die Deutung der Figur auf eine Bergnymphe sein, welcher auch v. Anneth (a. a. O. S. 710, Separatabdruck S. 16) folgt.

zweiten Grabmonumente angebörend, in welchem der eben aufgeführte Portraitkopf vielleicht in einer Nische angebracht war.

9. Endlich atiess man bei Fortsetzung der Ausgrahungen auf ein zweites in derselben eigenthümlichen Weise ummauertes Grab (f), wie das anfangs gefundene (bei a) war. Es enthielt abermals verbrannte Knochen, Kohlen, Geschirrtrümmer und eine Bronzem ünze (As, Æll) von K. Domitianus mit verschilfiener flückseite (Fortunae Augusti). Sie stammt vom Jahre 90 oder 91.

Weiter komten die Nachforschungen aus den ohen angedeuteten Gründen vorlünig nicht fortgesents twerden; aben auch in dieses Beschränkung haben sie ein wiebtiges und unumstüssliches Resultat geliefert, nämlich den Nachweis für eine Ausiedlung der Römer im Echershalte, die durch längere Zeit um sicher noch im 3. Ahrhundert n. Chr. hier bestanden und mindestens einige angesebene, vermögliche Leute heherbergt haben mass. Auch die Arbeit eines wem nicht ausgeseichneten, doch immerhin fertigen Künstlers römischer Aushildung ist zu Tage gekommen, und an sie lassen sich manche Folgerungen für die Geschiebte des angleelgenen Thalse zur Zeit der Römerhersschaft sieben.

Die kaiserl. Akademie trat die Fundobjecte an das k. k. Münz- und Antikencabinet ab, in dessen Sammlungen sie eingereiht wurden.



Malistat (finasruckkreis, Bezirk lesh). — Unter jenen Gegenständen, welche oberhalb des Leichenfeldes am Rudolphsthurme gefunden wurden und vielleicht dureb Verschleppung in die Hände von Händlern gelangten, kamen einige in den Besüt: des Herrn E. v. Graffenried, welcher die Güte hatte, sie mir zur Beschreibung und Abbildung zu übenlassen; ich veröffentliche als hier zur Verroblistädigung der noch au gewärtigenden Publication dieser Funde nach den im k. k. Antikencabiete befindlichen Obiecten.

1. Sehmuekgegenstand, bestehend aus zwei Bronzeblechscheiben, welche gegen die Mitte zu eine herzusgetriebene Wölbung zeigen, an den Rändern aber zusammengepasst und mit Löchern verschen waren, in denen ursprünglich 13 doppelte Klapperbleche (vgl. Fig. 27) an Kettehen eingehängt waren (jett sind uur mehr 8 übrig.) Die Scheiben, welche einen Durchmesser von 2" 4" haben, sind mit



cinem herausgetriebenen kreuzhhalichen Ornament versehen, in dessen Winkeln Vertierungen aus mebreren mit dem Bunzen ausgeschlagenen Fe. 21. concentrischen Kreisen angebracht sind; die Ketteben, meist hat "9", die Klapperbleche, deres Insasere Seiten and Rändern abgerundet, die inneren ganz platt sind, haben eine Länge von 1" 6". — Der Rand der vorderen Schelben sit oben altgeflickt. — Zwischen beiden Schelben, deren Ränder nach dem Ausfallen mehrerer Ketteben aufkalften, stacken etwas aufgedrehte Spiralen aus feinem Golddraht, die am Eude längliche Kügeleben aus Glasfluss trugen (Fig. 32); dass dieselben auffallig hineingelangten, ist sehr wahrscheinlich.

 Kelt (Fig. 29) mit Schaftlappen, 2" 2" lang, an der Schneide 11" breit, von zierlicher Arbeit. Fig. 32.

 Knotiger Ring, 1" 5" im Durebmesser, mit eigenthümlich gebildeten Enden (Fig. 30); an diesem Ringe hing, wohl nur zufällig, ein anderes glattes Bronzeringelchen von 7" Durehmesser.

 Bügelhafte von sehr zierlicher Arbeit, 2" 1" lang mit 9" Bügelhöbe; der Rücken des Bügels und die Dornhülse ist mit gravirten Linien geschmückt (Fig. 31).

5. Armband, 2" 3" und 2" in den Längen- und Breitendurchmessern; der Reif ist platt, 7" hoch und von Aussen mit eingravirten Linien geschmückt; die Öffnung des Ringes beträgt 4".

- Bruehstück einer altgebroehenen Spirale aus Bronzedraht, der gegen das innere Ende an Mächtigkeit abnimmt.
- Kleiner Ring, 10" Durchmesser, mit übereinander gehenden Enden, sehnurförmig gedreht.
- 8. Ring aus Bernstein, beinabe 3" stark, 1" 6" im Durchmesser, zierlich gedreht.

Vahrabach (Innkreis, Bezirk Schärding). — Auf österreichischem Gebiete wurde unter einem Felsenstäcke im Wellensande an der Innleithen unterhalb Vahrabach (uuf österreichischem) und oberhalb Neuburg (auf bairischem Ufer) eine Lanzenspitze (Fig. 33 in



Drittelgrösse) gefunden, 3" 9" hoch, 1" 7" grösste Breite des Blattes, mit zwei eingravirten Randstrichen geschmieckt, unterhalb des Blattes mit zwei Nietenlüchera verschen. Durchmesser des Schaftes 10", derselbe ist auf einer Seite durch ein grosses eingebrochenes Loch beschädigt. Der Finder wetzte stellenweise die Patina weg, in der Meinung, dass das Mehall Gold sei.

Das Fundobjeet befindet sieb im Besitze des Herrn J. Donabauer, k. k. Bezirkskanzellisten zu Schärding, welcher es dem k. k. Münz- und Antikeneabinete zur Einsiebt mittheilte, mit einem Schreiben, dem die Fundnotiz entnommen ist.

## II. Steiermark.

Leoben (Brucker Kreis, Besirk Leohen). — Nach einer gefälligen Mitheilung des k. k. Genie-Corps-Hauptmanns Herrn F. K. up el wie ser warden vor mehreren Jahren in der Nihe des genannten Ortes mehrere Silherpfennige des 13. Jahrhundertes gefunden, von welchen folgende in den Bestir des Genannten gelangt sind: 1)

1. Einköpfiger links sehender Adler (Fig. 34).

Einkößger Adler, links sehend, mit aufgehohenem linken Flügel.
 B. Innerhalh eines Kreises einzelne Spuren eines Kopfes, von vorne gesehen (Fig. 35).

 Zweifüssiges Thier mit Menschenkopf, Mütze und Fischschwanz, von rechts <sup>2</sup>). — By Undeutlich.

4. Stern mit neun Strahlen, darüber eine Krone mit zwei Flügeln (?).

— B. Spuren einer Thiergestalt (Löwe). — (König Ottokar II. [?] † 1278.)
(Fig. 36.)

5. Gekrönter einköpfiger Adler, rechts sehend. — B. Undeutlich, wie es scheint, ein Thier in einem Kranz von Blumen (Fig. 37).

6. Einköpfiger gekrönter (?) Adler mit dem Bindenschild (?) auf der Brust, rechts sehend. — B. Spuren einer Umschrift, in der Mitte eines Ringes ein A (Albrecht [?] † 1308). — (Fig. 38.)

7. Löwe, springend, von rechts; darüber der Bindenschild. — B. Undeutlich. Löwe? (König Ottokar II. [?] † 1278). — (Fig. 39.)

 6. Gekröntes Brusthild von vorne, in reicher Kleidung, in der Rechten das Seepter (Lilienstah), in der Linken den Reichsapfel (?) mit dem Kreuze. — B. Zwei Thiere (Greife?) mit gekrenzten Köpfen. (König Ottokar II. [?] † 1278). — (Fig. 40.)

9. Schreitender Löwe (?) von links. Einseitig. (Fig. 41.)

Die Abbildengen ie Fig. 34-42 sind nach den Zeicheungen des Herrn F. Kupelwieser angefertigt.

<sup>2)</sup> Vergi. Fund v. Sár-Sz.-Mibály in den Beiträgen zu einer Chronik d. arch. Funde : Archiv XXIX, S. 291 (Separatabdr. S. 107), Fig. 36.

10. Dabei befanden sich zwei Denare von Herzog Wilhelm (†1406) nnd Albrecht IV. († 1404) und zwei Denare von Herzog Albrecht V. (†1439) von Habsburg; endlich

Ein Denar von Landshut (?). Bairischer Rautenschild. —
 Bracke vor einem Baum. (Fig. 42.)

Bøttenbach bei Windischgrätz (Bezirk Windischgrätz, Kreis Marburg) 1862. — Bei Bearbeitung eines Feldes stiess man auf die Überreste eines römischen Hypocaustum, worüber der Bericht aus den Protocollen der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhal-



tung der Baudenkmale in der österreichischen Wochenschrift 1863, I. S. 94, mitgetheilt wurde. Die Mauerüherreste, 1' unter der Oberfläche befindlich und etwa 3' hoch, bildeten ein naherw gleichseitiges Viereck von etwa 10º Länge (für jede Seite), welches durch Zwischemmanern in ein grösseres gleichseitiges Gemach und mehrere kleinere Kammern von 1º Länge und 4' Breite getheilt war; übrigens konnte man auch ausserhalb dieser Röume die Hauptmaner und mehrere im rechten Winkel anstehende Seitenmauern weiter verfolgen. Innerhalb des Viereckes befinden sich parweise aufgestlich Saidehen von 0'' Höhe, ans Sand-befinden sich parweise aufgestlich Saidehen von 0'' Höhe, ans Sand-

stein roh tagehauen, und awar sowohl von der Innenseite der Mauer, als auch von einander in Abständen von 3'; sie seheinen obenhim mit Platten bedeckt geween zu sein; bis jetzt fand man, obwohl das Viereck noch nicht ganz aufgedeckt ist, über 100 solcher Säulen. — Die Aussenseite der Mauer des Viereckes war nach einzelnen Spuren roth batten und mit weissen Streifen versehen; ausserhalb der Mauer in einer Ecke befanden sich Scherben von irdenen Geschirren und ein wohl erhaltener Krug mit linienartigen Ornamenten am Halse.

Ostlich von dem beschriebenen Viercecke wurden doppelte Mauern aus Backsteinen aufgedeckt (wohl ein Canal?) <sup>1</sup>), die in der Höhe von 1-2' mit Platten hedeckt waren; zwischen den Mauern gewahrte man Streifen schwärzlicher Erde, die man von Knochenassche berdeitet, fener mehrere Menschenknochen und Bruchstücke irdener Gefässe. Gefässe und Backsteine, von denen die der k. k. Central-Commission vorgelegten in das k. k. Mänz- und Antikenenbinet gelangten, sind entschieden römische: ein Stämoel fand sich an inhen nicht.

CIIII (Marburger Kreis, Bezirk Ciili), Juni 1861. — Beim Baue des jetzigen Gebändes der k. k. Bezirkshauptmannschaft stiess man vor 30 Jahren auf zwei Sädlen von 9 — 10 Länge und etwa 4' Durchmesser; auf einer andern Seite des Gebäudes fand man 1861 eine kleine Bronnestatuette (vergl. die folgende Notiz) und einige Gebälkstücke aus Marnor, so wie laschriftsteine.



Das wichtigste der ersteren, ein Gesimsstück von 3' 5" Länge, 1' 5" Höhe, 1' 9" Tiefe, zeigt znnächst eine mit Blattkyma ausgelegte Hohlkehle (Profil Fig. 43 a), dann cannelirte, oben mit zwei Perenschnüren besetzte Consolen b, darunter die gewöhnlichen Glieder

römischer Gesimse, einen Stab mit Zahnschnitt c und einen Ablauf mit Eierstab d. — Ein anderes, augenscheinlich aus viel späterer Zeit herrührendes Bruchstück eines Grabdenkmales von 3'6" Höhe, zeigt an dem Gesimse ein rohes, wohl einen Eierstab vorstellendes Ornament,

Leider wurde die Grösse des Zwischeuraumes zwischen beiden Mauern nicht angegeben. Vergt, übrigens weiter unten die Notia über das Bad in Dernovo S. 61.

darunter einen Perlenstab; auf der Pliche des Steines befinden sich Pfeiler en relief mit steifem, dem oranthischen Shalichen Capital. Die Hauptseite (jetzt 1' 4" hreit) ist gehrochen und zeigt innerhalb einer nischenförmigen Vertiefung zwischen zwei runden Säulchen von ähnlicher Oransmettung wie an jenem Preitern ein Brusthild, dessen Gesicht ganz zerstört ist; die Falten des bis an den Hals reichenden Gewandes sind steif.

Die mitgefundenen Inschriftsteine sind in sehr schlechtem Zustande. Der eine, ein viereekiger Pfeller, in der jetzigen Gestalt 3'5' hoch, 1'5" breit, ührigens ganz glatt, trägt in schönen Charakteren die Inschrift:

Der sweite, eine Tafel, jettt 3' 6" breit und 3' hoch, ist ohne und an der linken Seite mit einem Bahmen von 6" Breite rereben, welcher Gewinde trägt. Der rechte Theil der Inschrift ist mit dem entsprechenden Theile des Rahmens ganz zerstört; der linke, welcher das Ende der aus neur Zeiten hestehenden Inschrift trägt, ist hesser erhalten, ohwohl auch hier die Sehrift kum zu entziffern sein dürfte. Sie hautet anch Herra Dirm hir nic Zeichnung:

|  |  |   |   |  | I . ONIOPI    |
|--|--|---|---|--|---------------|
|  |  |   |   |  | /LLIO         |
|  |  |   |   |  | . MAFAIVI     |
|  |  |   |   |  | . ANI         |
|  |  |   |   |  | PIV           |
|  |  |   |   |  | . ANLXVI SIII |
|  |  |   |   |  | .AMPHRAMIO    |
|  |  | i | i |  | »R'CFNRIN     |
|  |  |   |   |  | RIR, N.L.     |
|  |  |   |   |  |               |

Elli (Beirk Cilli, Kreis Marburg) 1861. Sommer. — In der Nihe der "deutschen", ehemals "Minoritenkirehe", fand ein Maurer heim Canalgraben eine Figur aus Bronze, welche durch Vermittlung des Herra Dechants Anton Schuschs von Töffer in das Antikenenbinet des Joanneums zu Graz gelanget. Des interessante Fundohject, welches Herr Dr. Richard Kn abl im 12. Hefte der Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermat, (1863) S. 41. und Taf. 1 (vergl. die darnach gezeichnete Fig. 44) publicirt, stellt eine thronende Franengestalt von später, aber nicht barharischer Arheit vor; der Kopf dernelben ist mit einem derben Diadem hekvönt, anf dessen abgestumpften Zinken schwere Kugeln situen. Die Gewänder bestehen aus einer klein gefültelten, his an die



Kaöchel reichenden Stola und einem darüber geworfenen Oherkleide nus sehwererem Stoffe, der vorne zwei mit wulstigen Süumen bezeichnete Ausschultte zeigt, durch welche die von der Stola hedeckten Füsser vom Knie abwärts bis zum Saume des Oberkleides siehthar weren. Die Füsse sind mit Schulen hekleidet. Auf dem Schooses hilt sie mit der Rechtes Frischte — der Herausgeher neunt sie eine Trauhe, nach der Abhildung möchte man versendt sein, in dem allerhings undeutlichen Symbole ein Füllhorn zu erkennen — welches sie mit der

Linken nnterstützt. Gesichtszüge und Haarputz sind durchaus individnell and legen die Deutung der Figur auf ein allegorisches Porträt aus der Zeit am 250 n. Chr. nahe 1); anch die Bekleidung der Füsse mit Schuhen stimmt damit überein 1).

Der mit Seitenlehnen versehnen Turonsessel ruht auf vier Pfeilern, deren Kanten ihrer Höbe nach von Kershachtiten nuterhrochen werden. Die vorderen tragen massive Pinienanpfen, die hinteren sind höher und von rohen Capitilen abgesehlossen, auf welcher eine den Kopf der Figur ungebende halbögenführige Nische aufsitt. Figur und Thronsessel stehen auf einem hohlen, vorne abgerundeten Sockel, welcher unden und hinten offen ist; da ausserdem die hinteren Rinder nach auswärts aufgehogen sind, erhellt, dass der Sockel dazu diente, das Object über einem Zapfen zu befestigen, nicht aber dass er einen Bestandtiel des Thronsessels selhst gebildet habe.

Die Grösse des Objectes wird ohne Sockel auf 41/4" (12 Centim.) Höhe und 21/4" (6:5 Centim.) Breite angegeben; der Sockel misst an der Rückseite 21/4" (6:5 Centim.) und 3" 4" (nahe 9 Centim.) in die Breite und Tiefe.

Die Technik zeigt naben steifen meist geradlinigen und einfachen Geraundläten die eigenklümliche Anwendung von feinen Kerben an der Randlinien, die daher wie Schnirchen ausschen; so am untern Rande des Diadems und der Stola, danu der Umsäumung der Ausschaitte im Oherkleide über den Knieen, endlich an den Längelinien des Sockels. Das Ergehniss der vom Assistent Herrn Otte Eichler in Gratz ausgeführten ehemischen Analyse der Bronze an der vorstehenden Figur wird nicht näher mitgetheilt, doch scheint sie einen Zusstz von Zink verrathen zu haben.

CIIII (Marhurger Kreis, Bezirk Cilli) 1863. Bei Aufgrahnngen für Fundamentbauten fand man in der Gratzer Vorstadt im Garten des Herrn Stallner längs der Wand der Hafnerwerkstätte des Herrn Sack-

Herr Dr. Knabl hätt die Figur für die Stadtgottheit von Celeja und etellt die Gründe dafür a. e. O. S. 47 und 48 kurz zusammen.

<sup>9)</sup> Am der out Taf. I mitgebellten Seitenansicht, im Vergleich mit der zweiten Abhläung der Figur von versu mit derselben Trieß, gelen ibe ineuterhene zu auf derselben Trieß, gelen ibe ineuterhene zu können, dass aus dem Diademe ein Seichier über das Hinterheupt bernähligt, werdere über die beiden Arbeiten sich nuch vorsu erkwirgt, — ein Unatund, der, wenn er eich bestätigt, einen neuwe Anhiltspunkt zur Dentung der Figur geben wirde.

schegg'), also an derselben Stelle, an welcher 1833, 1834 und 1859 Bber 25 Inschriftsteine (die aus den letateren Jahren fast als mit der Widmung "Jori Optimo Maximo") zu Tage kamen"), neuerdings finf Inschriftsteine, gleichfalls sämmtlich Iovi optimo maximo gewidmet; es anis folgende")

Ara mit Hohlkehlen und Gesimse 3' 5" hoch, Schriftsläche
 2" breit.

And dem Gesines:
PRO S AVGG-N-NAuf der Schriftliche;
1-0-M-E CELa
SANCT
C-LICINIVS
BELLICIANVS
BF-LEG-II-ITA
P-F-PROSEET SVIS
V-S-L-M
GENTIANO-E-BASSO-COS
IBB 4)

2. Ara, der Ablauf des Kranzleisten mit einem Blattkyms geschmückt, 3° 1" hoch, die Schriftfläche 1° 2º/4" breit; an den Seitenflächen sind in Relief auf der einen eine Schale, auf der andern ein Opferkrug mit zierlicher Cannelure gearbeitet.

> I · O · M M·VLPIVS CRESCENS B C CENSORINIGRI PROC·AVG V·S·L·M

Yergi. den Grundpinn den Fundortes in J. Arneth: "Die neuesten archhologischen Funde in Gilft". Sitzungsber. der k. Akad. d. Wissensch. phil.-hist. Cl. XXXII, S. 573, Separatahdruck (1860) S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Vergl. a. a. O. and Beitrige zur Chronik d. archhol. Funda 1859 — 1861, in Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, Bd. XXIX, S. 230, Separatabdruck S. 46 f.

<sup>3)</sup> Die Inschriften und Beschreibung der Steine nind entnommen den von Rerrs E. Dirmbirn, technischen Lehrer in Cilli, an die k. k. Castral-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale eingesendeten sorgfättigen Zeich-nangen.

<sup>4)</sup> V. J. 215 u. Chr. Der Monat int auf dem Steine nicht angegehen.

 Ara, die Ecken des Aufsatzes mit Rosetten geschmückt, 3' 1' hoch, Schriftsläche 1' 1/2" breit, mit schmalen Kranzleisten und Hohlkehlen oberhalb nnd unterhalb der Schrift.

I·O·M
L·MESSIVS
FRONTNVS
B·CCF(sie)NSORI
NIG F I (sie)
PRO
AVG¹)

 Ara mit Aufsatz nnd doppelten Gliedern am Capitäl und an der Basis, 2' 1" hoch, Schriftfläche 1' breit.

> I·O·M SVRVS·B· MEMMI APOLL PROC·AVG V·S·L·M

5. Ara mit einfacher Gliederung , 1' 6 1/4'' hoch , Schriftsläche 8" breit.

I · O · M LVCILLIVS FINITVS BFL TITANI (sic) · PR · AVG V · S · L · M

 Ara, mit Aufsatz und einfacher Gliederung, 2'3" hoch, Schriftfläche 1' breit.

I·O·M A'GVSTANVS B·G·RASINI SILONIS·PRŒ·A'G V·S·L·M

In der Grundmauer der Hafnerwerkstätte befindet sich ein sehr schüner Inschriftstein eingemauert, gegen dessen Herausnahme jedoch der Besitzer Protest einlegte, so dass er nicht gelesen werden konnte.

Im Hofraume des Stallner'schen Gebäudes und theilweise im Garten soll man auf Pflastersteine von polygoner Gestalt, etwa 1' lang

Auf der Schriftfläche findet sich ein durch die Namen senkrecht ahwärtslaufender Sprung.

und 1' breit, gestossen sein. Sowohl dieses als anch die oben angeführten Inschriftsteine lagen so wie sämmtliche bisher gefundenen Mosaikhöden in einer Tiefe von 5-6' unter der Erdobersläche 1).



Penigl (Kreis Marburg, Bezirk Cilli) 1855.

— Auf dem Grunde des Grafen Joseph v. Trastmanns dorf wurde in einem Grabe eine Thealampe gefunden von roher Arbeit, die Füllöfnang in der Mitte, umgeben von einem vierfechen Kranze von Buckeln, der Dochanaste kur,
Handhabe massiv; amf der Rückseite ein Ring,
innerhalb desselben eine vertiefte Linie, welche
dem Durchmesser folgt. Grösse 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>".

In der Nähe desselben Ortes fand ein Baner die rob gearbeitete Bronzefigur eines stebenden Gottes (Sol?) mit Strahlenkrone, in der ansgestreckten Rechten eine Schale haltend, 2" 7" hoch. (Fig. 48.) (Herr Em. v. Graffenried.)

<sup>3)</sup> Nuch siere Benerkung des Herrs Dirnbirs befindet sich über dem Niveau des nites Ceitgi eine michtige Schlichte von Schutter der Binschens Sam, hellweise 6, theliweise 4, theliweise 4, the Schlichte der Schlichte der Schlichte. Mit dieser ungekenster Schlichterbilingerung itsat isch die Sage verbinden, dass im oberen Sasathals sin Steen Bestellungerung itsat sich die Sage verbinden, dass im oberen Sasathals im Schlichte der Dirnbirs leitet such die Bilding der zerrissens Petten hat der zog. Nadet von diesem Durchtereche hat. Bestglicht der zuletzt sulgehndenen Bouhlibere den Dereutschen Guferte) ist der eigenbhalische Unstand zu bennerten, dass nach der Wasserbirdungs Moniskulfte finett, iffer Dirnbirs erklicht ibs denzu, das der Wasserbirdungs Moniskulfte finett, iffer Dirnbirs erklicht ibs denzus, das der Wasserbirdungs Moniskulfte finett, iffer Dirnbirs erklicht ibs denzus, das der Massiboden, den sie angeleifen, in den biberen Szeckwerte eines Geisseln gewens, von den Wasserpicheben und zerzinsen worden zu. i.

## III. Kärnthen.

\*\*Aulfeld (Klagenfurter Kreis und Bezirk). Auf dem Ruinen des alten Virenum wurde nuter andern ein römischer Frauenring gefunden, welcher in alter Fassung aus Gold einen Niecolo trägt, in dem ein liegender Hase geschnitten ist, der von links gesehen an einerfähe nagt. Die Durzhemsser des oralen Ringes betragen in Lichten 6" und 8".

46. Das Gewicht beträgt 411/22 Ducaten. (Fig. 46.)



Vergl. die Notiz des Herrn Dr. Ed. Freiherrn v. Sacken in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Erforsebung und Erhaltung der Baudenkmale, 8. Jahrgang, 1863, Seite 23.

St. Leenhard am Loibl (Klagenfurter Kreis). In den Mittheilungen des histor. Vereines für Krain 1863, November, S. 88, wird über die Entzifferang 1) eines von Eichhorn unrichtig gelesenen Inschriftsteines beriehtet. welche Herrn Alphons Müllner gelang. Der Stein laufet:

BELESTI 2) · AVG
T · TAPPONIVS 2)
MACRINVS
I IVLIA · SEXTI
CARA · CVM · SV
V · S · L · M

## IV. Krain.

Bezüglich der Insehriftsteine des Herzogthumes Krain mass vorerst erwähnt werden, dass das Mitglied des historischen Vereines für Krain, Herr Alphons Müllner, von den wichtigsten aus diesem Lande

Beiträge zur ätteren Geschichte und Topographie K\u00farnthens (1817). 1. Sammlung, S. 64, No. 26, wo die erste Zeite fehlt.

<sup>2)</sup> Es ist bestlmmt-Belesti und nicht wie einige wollten, Celesti zu lesen.

Tilus Apponius.
 Archiv. XXXIII. 1.

bisher bekanst gewordenen haschriftsteinen (162 an Zahl) eine überschielte Zusammenstellung machte, in welcher Funder, gegensträiger Standort, die in den haschriften genannten Eigennamen, Gottheiten, Orte, Militärabtheilungen, die Ornamente, dann das Materiale und besondere Vorkomministe abtellurische neben einander gestellt, erscheinen. Die fleisige Arbeit findet sich in dem Mittheilungen des genannten Vereines 1803 (Norenber), S. 77 – 83.

Lalbach 1803. — Nach einer gefülligen Auskunft des Rechtsandidaten IIm. Lus schin fand man in ußehster Umgebuug bei suffilligen Grabungen mehrere Silberpfennige der Friesscher Präge von gleichen Gepräge, aber aus drei verschiedenen Stämpeln, die mit einer noch nicht beobachteten Sorgfalt und Sauberkeit gerabreitet waren. Die Vorderseite entlielt neben der gewöhnlichen Umschrift das Brustbild des Bisshofs von vorm mit Mitra, Stab und Buch. Die B zeigt die zweithärmige Kirche, die Dücher gestrichelt, über dem Giebel ein Kreuz auf einer Kugel; in der Fapade sind zwei rande Fenster und ein Thor siehtbar.

Lalbach (Krain, Bezirk gleichen Namens). Von Ausgrabungen heils auf "dem deutschen Grunde", theils beim Bau des Hauses zum "weissen Kreuz" nahe der Eisenbaln, rähren folgende Objecte her, welche der Stadtzimmermeister Herr Anton Guajz dem krainerischen Museum in Lalbach fibergeb i

- Drei Flaschen und zwei Urnen aus Glas.
- 2. Zwei "Thränenfläschehen" von Glas, beschädigt.
- 3. Schale von Thon, fein ausgearbeitet, mit Eindrücken versehen (eannelirt?).
  - 4. Drei "kannenförmige Gefässe" aus Thon.
- 5. Topf aus Thon mit Muschelsebalen und zwei Münzen von Kaiser Trajanus (98-117).
  - 6. Zwei Armbänder (Bronze?).
- Hufeisen und Lanzenspitzen (vom "deutschen Grund").
   (Drittes Jahresheft des Vereines des Krainer Landesmuseums, 1862,
  - S 243.)

Laibach (Krain, Beairk, gleichen Namens). — Sowoldt in dem Bathhause der deutschen Herren als auch in der Nike der Stadt in dem alten Friedhofe an der rechten Seite des Chores, befinden sich nach Codex Augustinus (in der k. k. Hofbibliothek) mehrere bisher von den Epigraphikern nicht erwähnte Inschriftsteine, suf welche mich der k. k. Professor Herr Petruzzi aufmerksam zu machen die Güte hatte, nach dessen Copien ich sie hier mitzutheilen im Stande bin.

1. "In curia Teutonicorum". Länglich viereckiger Stein mit den Worten:

VTAMVR FELICES

Es scheint nichts daran zu fehlen.

2. Ebenda.

C · CALVIO PRISCO SECVNDAE MATRI

 Ebenda. Theil eines viereekigen, nach seiner Diagonale gebroehenen Steines.

> LVCIVS SEVERI CONIVGI VIVS

 "Ad St. Petrum prope Laybacum in coemeterio a parte dextra chori".

 $\begin{array}{c} L \cdot VALERIVS \\ L \cdot L \cdot HILA \cdot IVS \\ AN \cdot LX \\ VIVOS (sic) FE \cdot \Xi \\ SIBI \cdot ET \cdot SVIS \\ L \cdot M \cdot QQ \cdot V \cdot P \\ XVI \cdot ) \end{array}$ 

<sup>1)</sup> Herr Petruzzi liest hier wohl ganz mit Rechl: "locus Monumenti quoque versus pedes sedecim"; vgl. Oreili 4501, 4502.

Freudenthal (unweit Ober-Laibach, Bezirk Laibach). Zufolge derselben Quelle führt Codex Augustinus folgende hisher nicht veröffentlichte Inschrift an:

D·M·
P·AELIO·PRIMO
VIXIT·AN·XXXX
P·AELIVS·PRIMIANVS
ET P·)·AEL·PR



Fig. 47.

Igg (Kreis und Bezirk Laibach) 1863. — Von nicht publicirten Denkmälern theilte mir Herr Müll ne r grefälligst die Zeichung einer Steintafel mit, welche an der Aussenwand der Kirche daselbst eingemauert ist. Sie ist 4\* 11/2\*, hoch und 2\* breit und zeigt einen in Reise gewehrtem Behwanz, die Flossen eigenthümlich stilisirt, unterhalb sind Wellen angedeutet. (Fiz. 47.) s)

Igg (Kreis und Bezirk Laibach). Codex Augustinus gibt nach der schon genannten Quelle folgende, anderwärts noch nicht mitgetheilte Steine.

1. Ohne nähere Angabe des Fundories:

> TERCIO · VI ET SECVNDIO VoLTARoNS F· O· N· LX

<sup>1)</sup> Das seltsame Vorkommen von genz gleichen Vornsmen hei drei Gliedern in derselhen Familie wärde Verdscht erregen, wenn uicht bekannt wäre, dass Augustinus nach Autopaie und nur sehr sorgfällig gerafeitet habe.

a) Harr Prof. Petruzzi kennt von Luibseh 24 Steine, auf welchan Delphina vor-kommen; die in den laschriften derselben erscheinenden Nushen sind nach seiner Beobachung harbarisch; vergl. weiter naten hai leg Nr. 8.

2. "Ad pedes altaris in ecclesia St. Ursulae":

OPPALIONI · F AE. . . CONIVGI E . . . . . . SIBI V·F·E VIRIO · F

3. Bei St. Georg (nahe bei Igg) in der Capelle:

S. LVIA1) VI2) · P SI.. 3) E VOLTA  $F \cdot \Theta X \cdot XX$ 

4. "In limine sacelli ejusdem":

D · M · S SEXTYS · RVSTICI · F 0 · AN · LV TE COL. . OVARTAE G · F · VIVAE SERENA ANLXXX IN AG. . . . PXX IN FR . . . . PXXX

5. Grabstein mit einem Leisten am Kopfe:

Im Leisten: VOLTREI BY Auf der Flüche: CTORIS · FI · 0 TE ENINNAE CO SYAE VIV S. VICTOR E RITO F T

Diese von Sehönleben aus dem Codex Augustinus fehlerhaft mitgetheilte Inschrift - er setzt irrthümlich an die Spitze den Namen ANTONIVS aus dem Fragmente einer Inschrift, welches Augustinus kurz vorher aufführt - hat auf beiden Seiten Embleme, nämlich Alabastra und darunter fliegende Tauben.

<sup>1)</sup> Silvia ader Salvia

<sup>2)</sup> Viva.

<sup>4)</sup> Sibi.

<sup>4)</sup> Verwischt.

Dazu müssen aus Igg die in den Mittheilungen des historischen Vereines für Krain 1863, S. 65 mitgetheilten Inschriften erwähnt werden:

6, An der St. Georgskirche oberhalh Igg:

D .
SABINVS \ALI , .
VIVS · k · S · E CIVD
ERTIA · INTIIR · O · A · LXX ·)

7. An der Michaelskirche: a) Inschriftstein, 1 1/2 hoch, 1' 3' hreit, mit Sockel und Gesimse, die Schriftstehe von einem Rahmen umgehen, an der einen freien Seitensläche eine zweihenkelige Vase. Inschrift:

a) QVARŤO · EB ONICI · F · VIVS FECIT · SB · Œ · CO MXIM · OSEI F . .

b) An der Hinterseite der Kirche ein Stein mit der Inschrift:

MAXIMVS BVIONIS 10 VI · F · SIBI A LX ET CON BVSTICA

c) Ebenda ein Fragment mit der Inschrift:

FVE VIONI XXBM FNICOI COF · O

(Vgl. Müllner a. s. O., S. 67.)

8. Bei Staje in der Nähe von Igg findet sich in dem Naturfelsen eingehauen zwischen Delphinen die Inschrift:

PLETOR LAEPIVS
VIVS FECIT SIBI ET
MOIOTAE VXOR
P·NO·O·ANN·L

(Vgl. Müliner a. a. 0., S. 63.)

<sup>1)</sup> D. M. Sabinus Valerius (?) vivus fecit (?) sibi et conjugi? Tertiae . . . .

St. Jahaun bei Igg an der Tomieigl (1863). — Hr. Alphons Mil Iner hatte die Güte, mir die folgende Notis über einen Innschriftstein mitsutheilen, welchen derselbe an der Kirchenschwelle eingemauert fand. Der Stein ist 3'6' hoch, 4'14'' hreit und mit einem oben gebrochenen Giebel geschmicht, in dessen selülichen Winkein Delphine en relief angebracht sind, während das in der Mitte des Giebels angebrachts Relief rewerkt ist. Die lanchrift lautet:

TERTIVS · EPPONS
BOI PRAIF · VI · F · S · E
COI · PVSHE · SE · A · XX
XX

XX (Vgl. Müllner a. a. O., S. 67.)

Strabener bei Igg (Kreia und Bezirk Laibach) 1863. — Auf dem an Inachfiten so reichen Iggerhoden finden die Herren Protest Petruzzi und A. Mällner bei Gelegenheit einer archäologischen Excursion mehrere Inachfilsteine, deren Copie der erstere der genannten Herren mir freuudlichst milgeheitli hat; es sinf folgende:

 Grabstein mit Gesims, die Schriftstäche von zwei Pfeilern mit flüchtigen Capitälen (aus Akanthosblättern) begrenzt. Die Inschrift lautet: D M S

> VRSINVS BV TONIS 'E MAX IMA OVINTI F VIVI F SIBI 'E P BYTONIS OXXVII

2. Grabstein mit der Inschrift:

BVCO · TERTI · F Θ · M · LXV · TE TERT IA · SABIN · F · CO! VX · ΘΝ ½ · P · V · F ¹)

3. Grabstein, sehr verwittert, mit der Inschrift:

BVCIONI · IRMI F · O

X Z · BVCcA VALENTIS
F VMPOS V+ SIBI È

OIVGE · SVO

MAXIMA · FONXXX

CII VS

<sup>1)</sup> Nach der Abschrift von Herrn Mülln er ins dieser den Namen in der dritten Zeile SARIN und das Alter in der vierten Zeile IV, was aber zu dem ihres Gatten niebt passt und überhaupt unmöglich int. Daher lässt nich vermutben, dass, wie es auch underwirts vorkommt, stall IV LV (35) zu lesen nei.

Heiligenkrenn bei Sonegg in der Nike von Igg (Kreis und Bezirk Laibach) 1863. Zufolge der genannten Quelle befindet sieh daselbst folgender Grabstein eingemusert, dessen Lesung aber sowohl durch den geringen Grad seiner Erhaltung, als durch den Umstand ersehwert ist, dasser nahe am Boden angebracht ist; die Inschrift lautet:

SEXTO · SEVER! 1)
F · O AN · XXXXV
ETTIVN
COIVCI
ONI ON
E W. F AN XXIV

Unter-Gamling (Bezirk Stein), am linken Saveofer, in der Pfare St. Martin, unter dem Grosskahlenberge. 1863. Die Herren Petruzzi und Müllner funden auf ihrer schon erwähnten Excursion in der dortigen Kirche folgenden wichtigen Inschriftstein eingennauert. Derzelbe ist 3 8" hoch, 1' 101/a" breit und hat im oberen Theile einen Giebel, in dessen Mitte ein Kranz en relief gearbeitet erseheint; in den Winkeln ausserhalb des Giebels je ein abwärts gekehrter Delphin. Die Schriftstäche ist von zwei runden Säunen mit verkümmerten Akanhos-capitälen eingefasst. Die inschrift lautet:

D · M
L · CAESERINO
PRIMITIVO
III v· Fi · DEC · COL · FAB
FT OLLAE PRIMILLE
CONIVG · EIVS
LEG EX TESTAMENT · EOR
DEC · III COLL · FABR · 3)
DVCAXT · XCC
C CAESERNIVS
PRIMITIV OS
PARENTIB

(Vgl. Müliner a. a O., S. 76.)

Müliner a. s. O. S. 66 sah in der ersten Zeite SEVERO und in der letzten ET VSEN..., AVXXIV.

<sup>2)</sup> In der Umgegend findet man bei tiefergehenden Grabungen nach hente viele Sohlacken.

b) Carnaria. Vergl. Farcellinia. v. Herr Prof. Petrazzi bezieht das Wort auf das am 1. Juni zu feierade Fest der Carna oder Carneu (nach Ovid 6. Fastar. 101) festum Carnac. und liech bier "Carnariis".

Moraltsch (Krain, Bezirk Treffee), Frühjahr 1860. In der Nähe diese Ortes liegt ein Steinbruch au jener Stelle, an welcher von der Moraltscher Strasse der Weg in die Gobniker Weinberge abzweigt. Bei Umlegung der Strasse von Schloss Thurn nach Littaj grah man aus jenem Steinhruche Felsen zum Strassenhaue ab, nnd stiess dahei im oberen Theile des Steinhruches auf ein ausgenausertes Grebpevölle von 3° a' Länge, gleicher Breite und 2° 6" Höhe; die Mauer hatte ein Dicke von 1° 3", der Estrich von 3", die Usterlagsmauer von 9". Ein Gerippe, welches in dem Grahe lag, trug an den Armkonchen flinge, die dem Landesmuseum eingeschickt wurden. Andere dahei gefundene Objecte waren verschleppt worden und nicht mehr auffurteiben. Im unteren Theile des Grahhügels fand man virle darcheinander liegende Measchaknochen.

(Bericht des Herrn Wilhelm Urhas in den Mitth. des histor. Vereines für Krain 1860, S. 87.)

Moraitsch (Krain, Bezirk Treffen), Frühling 1860. Herr Cooperator Sajoviz liess zwischen dem genannten Orte und Heiligenkreuz



in Roje in einem Hügel, in dem man sehon früher zwei mensehliche Gerippe gefunden hahen soll, und der zum grösseren Theile aus Sand-





stein hesteht, nachgraben. Bei diesem Anlasse fand man in demselhen eine Vertiefung ovaler Form 3' tief, 4' lang, welche

 zwei Urnen enthielt, von denen eine heim Graben zerhrochen wurde; die andere lag schief auf einem kleinen umgestürzten Topf;

 ein Messer zum Theil noch mit dem Hefte aus Bein verschen (Fig. 48);

 das halhe Gebiss eines Pferdezaumes (Fig. 49) und vier Glieder einer Kette (Fig. 50); endlich

- 4. Andere Gegenstände zusammengeballt und verwittert 1).
- Nach einer Handzeichnung des Herrn W. Urbas, welehe mir der löbliche Verein freimütligst zur Copirung (Fig. 48—51) mittheilte, enthielt der Fund noch zwei Bronzehaften (Fig. 51), die in den Mittheilungen nieht erwähnt wurden.



Nicht weit von diesem Grabe stiess Herr Sajoviz auf ein Gerippe von riesigen Dimensionen und auf Trümmer einer (Thon-) Schale.

(Mittheilung des historischen Vereines für Krain 1860, S. 87.)

Meraltsch (Krain, Bezirk Treffen). Auch aus anderen Punkten der Umgebung werden a. a. O. Funde erwähnt; so soll der Schmied rom Moraitsch einen Helm, einen "Säbel" und ein Schwert in der Erde gefunden haben, aus welch letzterem er eine Säge machte; ein anderer Moraitscher fand, wie man sagt, in einem Weinberge eine kleine, mit Steinplatten ausgelegte Höhlung, und in derselben einige Münzen; endlich soll vor Jahren ein Bauer hier eine seltene Goldmänze, die er Herrn R ever. Pieckter von Ponowisch verkanke, gefunden laben.

Thure (Krain, Bezirk Treffen). Frihling 1863. In einem Steinbruche in der Nähe des Sehlosses veranstaltete Herr Sajoriz, Cooperator in Roie, und Herr Wilhelm Urhas, Nachgrahungen, da man dort sehon früher ein Grah gefunden hatte, dessen Wölbung noch siehthar ist. Nach der Arbeit eines halben Tages fand man etwa 3" unter der Erde eine Urne aus Thon, die beim Heraushehen heschäfigt wurde; um dieselbe lagen viele Trümmer, wahrscheinlich shalicher Gefässe; die Form der Gefässe'ist ganz die der Aschenkrüge römischer Zeit".

(Mittheilung des historischen Vereines für Krain 1860, S. 87.)

St. Stephan hei Treffen (Krain, Bezirk Treffen) 1859. Der Landmann Joseph Zoré aus dem genannten Orte lieferte an das Landesmuseum in Laihach einen in seinem Hause Nr. 2 eingemauert gewesenen Römerstein mit der Juschrift ab:

Daraus därfte mit Recht gefnigert werden können, dass sämmtliche Fundobjecte dieses Grabes aus Eisen waren.

DIIS DEABYSQ ONNIBUS GENIO
LOCI SACR - 1)
PRO SALVTE IMP - ALEXAN
DRI AVG - IVLIVS TEREN
TIYS BF · COS · LEG · X ·
GEM · SEVERIAN ·
V · S · L · M · IVLIANO
ET CRISPINO COS · PR · NON
OCTORRES \* 1)

(Drittes Jahresheft des Vereines des Krainer Landesmuseums 1862, S. 248. Vgl. v. Arneth Archöolog. Analekten, Sitzb. d. kais. Akademie d. Wiss. Bd. XL, S. 333 und Hitzinger in der Zeitsch. "Novice" 1839, Nr. 21, S. 161.)

Malence bei Mohriz (Bezirk Landstras, Krain). Herr Ingenierr-Ausistent J. Leinm Eller publicit in den Mittellungene des historischen Vereines für Krain, Jahrgung 1863, Seite 97 einen Römerstein, welchen er in dem Stiegenparapete eines Bauernhaussen dasselbat eingemauert fand; derzeibe hat die Form einer Arn, ist 2 11/2, "in 11 1/4," breit; die Mächligkeit war nieht zu ermessen, da der Stein eingemauert ist?). Die Inschrift lautet:

> LVNAE AVG SAC PRO SALV SPERATILLAE EX VOTO

Die Dimensionen der Schriftsläche sind 1' 3" Höhe, 10 1/4" Breite; wie Herr Leinmüller mir schriftlich mitzutheilen die Güte hatte.

Der Stromaufseher Franz Settinger aus Cates fund ehenfalls in Malence einen ähnlichen etwas grösseren Votivstein, der folgendermassen lauten dürfte:

> SILVANO AVG · SAC 'E · L · P · M · VAL PVLENVS? V · S · L · M

Ygl. die Widmung "Genio loci" mit der gleichen auf einem früher dahier gefundenen Stein. Archiv IX; 135 f., Sep. III. f.

<sup>2) 6.</sup> October 224 n, Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In dem oben augeführten Verzeichnisse von Hru. Müller ist dieses Steines unter Nr. 1,22 erwahnt.

(Silvano Augusto Sacrum (et Libro Patri?) M. Valerius Pullienus, votum solvit libens merito<sup>1</sup>). Ein "L. Pullienus Pudens erseheint in dem Augurenverzeichniss in Bertoli Antichità d'Aquileja pag. 133\*.

Die Mittheilung dieser Inschrift verdanke ich der Gefälligkeit des Herrn Leinmüller.

Illeva-Gorá (Pfarre Kopaja, Bezirk Sittich) 1862? In der Unigebung wurden 14 römische Grabstätten eröffict, aus denen der Landmann Franz Berlan folgende Objecte in das krainische Museum übergab:

- 1. Zwei Gefässe aus Thon.
- 2. Eine Grablampe.
- 3. Ein Armband aus Bronze.

(Drittes Jahresheft des Vereines des krainischen Landesmuseums 1862, S. 243.)

Vir bei Sittich (Bezirk Sittich in Unter-Krain) 1863. Vor etwa zwei Jahren eröffnete der k. k. Oberlieutenant Herr Nettelbach bei diesem Orte fünf Hügel, welche das Ausschen sogenannter Hunengräber



hatten. Der grösste derselben umschloss eine vierseitige, mit Felsblöcken umstellte Grabessfätte, deren Grösse nicht angegeben wird. In derselben fanden sich "Opfermesser, zerbrochene Vasen, verbrannte Knochen, verkohltes Laub und einige Zähne, ferner Glasperlen und Ringe mit



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die etwas undeutliche Abschrift des Stromaufsehers lautet: SHVAN | AVOSA. | PLPMVA | PVIINV? | VSII? Herr Leinmüller liest; Silvan, Aug. Sac. P. L. V. M. VA. Puliurs V. S. L. M.

Spuren der Textur von der anliegenden Leinwand; endlich Bruchstigke einer Vase (?) aus Blei oder Zinn. Das interessanteste Stürk dieses Fundes ist das Fig. 32 in der Grösse des Originales dargestellte Doppe lp ferde hen aus starkem Bronzehlech, ziemlich patinirt, vermuthlich ein Beschlägestiek.

Pösendorf (bel Sittich, Bezirk gleich Namen). Der k. k. Professor Herr Petru ziz, dessen Göte ich die vorstchende Notiu und Zeichnung verdanke, theilte mir auch die Copie des nachstehenden Meilensteines mit, welcher in Pösendorf bei Sittich in der Nähe von Vir aufgegraben wurde; es finden sich an diesem Orte Spuren römischer Lagerbauten, so wie schon wiederholt römische Mänzen und Waffen daselbst zu Tage kamen. Der Meilenstein ist schlecht erhalten und die Lesung desselhen zumal nach der vorliegenden Abschrift schwierig; doch sind die Hauptpunkte, suf welche es ankomnt, der Name des Kaisers, des Ortes und die Zahl der milli vassuum sicher. Die laschrift lautet:

P · AEL\*)
HADRI . . . .
N · CAVINI (sie)
XXXXIIII
NOVIODVI \*)

Dernava (Krain, Bezirk Gurkfeld) 1862. Der Anziner Matt. Kerin daselbst deckte, um Bammateriale zu gewinnen, eine Stelle der flutweitde bei dem genannten Orte nächst der Abzweigung des Weges nach Zirkle auf, und stiess dahei auf einen Theil des Unterbauer eines römischen Warmbades. Er fand nämlich "ein System von rechreinkeitig sich kreuzenden Ganlien mit Nehenzellen" vor, über welch letzteren an den Umfassungsmauern der Zimmer ein vertiesles Röhrensvatten unserbacht war. Dasselb war in Mörtel reskellt und bestandt

<sup>&#</sup>x27;) Das Object ist mit Aussahne des unbres Troites der Fisse, von dem Stücke sengehrechten sind, vollkommen erhallten; die ausgebrechten freile finden sich vor und liesen sich zusammenschen. – Bid dieser Geitgenheit nief der von Lestes ungeführten liestrieft erwichte, welche auch dennehm in Güerreisuns Konter zu Stütch bedafführ den soll; de lautet 7. FAR. TROUTS. SID ET SV 13 VETURIAE. P. LEVISTAE. V 1 2001. VETVRIAE. SPÜRIAE. RIA | BENTI. VETURIAE. SPÜRIAE | FEBEGRANG. P. AN | NO. Pellin.

In der Abschrift PGAL
 Diese Entfernung etimmt mit jener des Fundortes von Noviodunum (h. Gurkfeld) genau ührein; in der tahula Pretingerina werden von Noviodunum ad portorium 46 Millin gezählt.

aus Röhrenziegeln, deren ein Paar in Fig. 53 dargestellt ist, von 9"Höhe. 2" innere Weite und 6" Länge. Ausserdem fanden sich noch die gewöhnlich vorkommenden Hohlziegeln zur Leitung der Wärme über Fig. 53.

den Seitenzellen, ferner Gewölbsteine und gewöhnliche Ziegel.



Die Bassins waren aus Steinplatten construirt, welche in Trümmermauerwerk gelegt waren, wie es die vorgefundenen Rinnensteine bezeugen. - Sämmtliche Badewässer, mit denen die Bassins gespeist wurden, nahm ein Haupteanal auf, um sie in den "damals nahe vorüberfliessenden Savestrom" zu leiten; der Canal ist nicht mehr aufzufinden, doch erzähten noch jetzt tebende Bewohner in Dernovo von demselben, ohne die Lage genau angeben zu können.

Einen Anhaltspunkt zur Zeitbestimmung gewähren die schon früher im Schutte des Oberbaues vorgefundenen Malereien (Epheukränze, Ecken von Frontespitzen u. s. w.), so wie die jüngst beim Baue einer Schmiede aufgegrabenen einzelnen Gesimsstücke, Deckplatten oder Geländerstücke, indem erstere den Charakter des Verfalles der Künste zeigten, letztere ganz rohe Steinhauerarbeiten waren. 1)

<sup>1)</sup> Schon in den Mittheilungen des historischen Vereines für Krain 1846, S. 15, beschrieb der & k. W. Oberantsdirector Herr Dr. Costa iene Theile der Thermen. welche um diese Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten aufgefunden nud von dem k. k. Bezirkseommissär Herrn Wilhelm Mack aufgezeichnet und bildlich (vergl. die Tafel s. a. O.) dargestellt worden waren. Sie betrafen theila sechs kleine Nischen (je 3' boch, 2' tief, 2' breit), die über Ziegelpfeiler (von je 1' 9" Dicke, 1' Breite) aus Gussmauerwerk und Huhlziegel gewölbt waren, und sich zwischen zwei Mauern befanden, theils einen tiefen runden Brunnen von 1 Klafter (1.9 Meter) Durchmesser, welcher mit einer Steinplatte von rober massiver Arbeit bedeckt war. Des Mauerwerk der Verkleidung des Brunnens atürzte, als men die obere Einfassung abgelöst hatte, um Baumsteriste zu gewinnen, in denselben und verschüttete ihn. Von diesem Brunnen führte ein aus Ziegeln gehauter Canal 31/20 lang, 11/2' hoch and breit) zu einer Steinmauer, an der entlang viereekige, hoble Wormeleitungsrohren aufgestellt waren (derart, wie die oben gezeichnete Fig. 53), so dass die Öffnungen genau auf einander passten; ihre Höhe wird statt auf 9" auf 13" angegeben. Von dieser Steinmaner gingen unter einem rechten Winkel von je 3º zu 3º ähnliche Canäle, wie der schon genannte, gegen einen grösseren Canal von 31/a' Höhe, 2' Breite, der mit der Steinmauer parallal lief, aber nicht ganz aufgedeckt werden konnte; er acheint in das Ftussbeet der

Vergleiche des Ingenieur-Assistenten Herrn Lein möller's klaren und seubgemässen Bericht liefenber in dem Mittellungen des historischen Vereines für Krain 1802, S. 36 f., dem eine einleitende Notiz über die römischen Thermen vorangeht und instructive Zeichnungen beiliegen. Vorstehende Notiz und Figur ist demselben entommen.

Toll (oberhalb Wippach, Krain, Bezirk Wippach). Bei diesem Orte wurde ein Römergrab eröffnet, aus welchem der Forstmeister Herr Karl Krato eh will in Zoll folgende Gegenstände dem krainischen Landesmuseum übergab:

- 1. Massive Hafte (Fibel):
- 2. Bruehstück eines Sehwertes;
- 3. Kugel von Eisen.

(Drittes Jahresheft des Vereines des krainischen Landesmuseums 1862, S. 243.)

Save geführt zu haben. Es ist nicht weiter nothwendig zu bemerken, dass durch diese Beobachtung Hrn. Leinmülle e's oben angeführte Vermuthung vallkommen bestätigt wird. Die im Jabra 1846 gefundenen Objecte sind:

Eine hohle Kugel mit Knöpfen besetzt, aus Brauze; sie lag in einer der beachrishenes Nischen.

Eine Urne aus Thon mit Asche gefüllt, welche auch eine schlecht erhaltene Münze enthielt, aber von dem Grundbesitzer aus Ärger üher die geringe Ausliente zertrümmert wurde,

<sup>3.</sup> Estrich mit rathem Austrich.

<sup>4.</sup> Eine Schuellwage van vartrefflicher Erhaltung; nh dieselbe im Bade oder an einer andern Stelle den alten Noviodusum gefunden wurde, ist nicht bemerkt. Die genannten Gegenatinde kamen als Gescheine des k. k. Bezirkscommis-

särs Wilhelm Mick is Gariffeld in den Benliz des historischen Vereines für Krain (vergt. die augefährten Mith. des historischen Vereines für Krain 1846, 5, 33.)—
Der die in Gariffeld und Ungebrung grändenen Minnen vergt, die Beitrige zur Chranit archiel. Finde in Österv. XXIV. 288. Separabberuk 73. — (Archiv XI, 138 und Separabber III, 36 der Fanderman V. J. 6. Seid-1).

#### V. Küstenland.

Schäpass (Bezirk Gürz). — Nach der gefülligen Mittheilung des Herrn Prof. Petruzzi belindet sich in der Enffermang von 2½, Meile von Gürz, in der Richtung über Schänpass gegen den Birnbaumer Wald zu, in einer Kirche ein vollbärtiger Kopf in Relief eingemauert, von offenbar rümischer Arbeit V).

Haldenschaft (Bezirk Görz). — Der eben genannte Herr sah 1855 am Fusse des Goljak, im Birnbaumer Walde, nahe bei dem genannten Orte in der Mauer einer verfallenen Kirche einen Stein eingemanert, welcher die Inschrift trug:

Der Stein hat das Aussehen, als ob er nur für diese Zeile gearbeitet wäre, so dass weiter keine Inschrift auf demselben vorausgesetzt werden kann.



Aquileja (Bezirk Gradisca, Kreis Görz) 1863? — Aus neueren Nachgrabungen möge zweier eylinderförmiger Büchsen erwähnt werden, deren eine aus dünnem Bronzeblech mit grosser Genauigkeit und

<sup>&#</sup>x27;) Der Kopf ist hisher die einzige Spur für einen römischen Strausenung im Wippschtalie aufwirts gegen den Birnhaumerweid. Herr Petruzzi bemerkt dazu, das 1½, Melin von Gorz in derseibes Richtung gegen Schönpass ein Dorf mit dem alarischen Namen "Ceste" (Strause) liege, dergieichen nicht seiten an Römerstrausen zich fanden.

Sorgfalt gearbeitet ist. Die Höhe desselben betrögt 1° 10° (47 Millim.), der Durchmesser 1′ 7′ (42 Millim.). Das Gefäss ist von aussen mit einfachen Kreislinien geschmückt, der Deckel glatt. Der zierliche gearbeitete Boden trägt den Stämpel: ARTILIVS. (Fig. 54 und 55.)

Die zweite Büchse, von ganz ähnlicher Form und Grösse, war aus sehr dünnem, stark mit Grünspan versetztem Silberblech gearbeitet und stellenweise beschädigt; auch fehlte am Boden der Stämpel.

Die beiden Objecte wurden im k. k. Münz- und Antikeneabinete von einem Privaten zum Kaufe angeboten. —

Parense (Istrien, Bezirk Parenso) 1863. Nach einer gätigen Mitheilung des hochwirdigsten Herrn Bisehofes Dobri 1a, Mitglied des Abgeordnetenhauses, wurde beim Pflügen in der Umgebung bei Loron, wo sich auch die Überreste einer römischen Cisterne befinden, folgende Minzen gefunden:

| Münzen gefunden:                                              |                  |          |         |        |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaiser                                                        | Billon-<br>denar |          | As Æ R. | Æ III. | ins                                                                                                                                                                             |
| 1. Drusus, v. J. 23 .                                         | _                | 2        | _       | _      | H: Tribuuicis potest.iterum S.C.                                                                                                                                                |
| 2. Nero Drusus                                                | _                | 1        | _       | _      | H: Ti. Claudius Caesar Aug. p.<br>m. tr. p. imp. S. C. Claudius zwi-<br>schen Schilden, Panzer u. Lanzen<br>sitzend von links, in der Rechten<br>einen Palmzweig.               |
| 3. Claudius (41-56)                                           | ) —              | _        | 2       | _      | B a) Constantise Aug. Minervs<br>stehend die Rechte erhebend, die<br>Linke auf den Speer stötzend. As.<br>b) S. C. Pallas von rechts schrei-<br>tend, den Speer schwingend. As. |
| 4. Trajan (98-117)                                            | _                | _        | 1       | _      | B- Verwischt. Dupondiss.                                                                                                                                                        |
| 5. Hadrian (117 bis<br>138)                                   | -                | r        | _       | -      | Reductitis Aug. Cos. III. p. p. Justitis sitzend von links, in der Rechten eine Schale, in der Lin- ken einen Speer.                                                            |
| 6. M. Aurel (161 bis<br>180)                                  | _                | 1        | _       | _      | H Divas M. Antoninus Pius,<br>Kopf der M. Aurel. H Consecra-<br>tio S. C. Adler von rechts, um-                                                                                 |
| 7. Alexander Seve-<br>rus (222-235) .<br>8. Claudius (269 bis | 1                | _        | _       | _      | sebend, suf einer Kugel.  R: Principi juventut. Der Ksi- ser stehend von rechts mit Lenze und Weltkugel.                                                                        |
| 270)                                                          | 1                |          | _       | _      | Ir Verwischt,                                                                                                                                                                   |
| 9. Probus (277 bis 282)                                       | Weinterstand     | hr-<br>— | _       | _      | (B: a) Concordie militum. Zwei<br>Figuren, verwischt. b) Soli in-<br>victo. Sol im Viergespann von<br>links, im Segment XXII.                                                   |
| Archiv. XXXIII. 1.                                            |                  |          |         |        | 5                                                                                                                                                                               |

| Kaiser                                  | Billon-<br>denar | Sesters<br>Æ 1. | A+ Æ H | Dupoed<br>Æ III. |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Val. Maximianus<br>(286-306)        | . –              | _               | _      | 2                | If Concordin militum. Jupiter<br>und der Kaiser eine Victoria auf<br>einer Kugel erhehend; zwischen<br>heiden Γ, im Falde ALE.                                                                                         |
| 11. Constantinus der<br>Gr. (306-337) . |                  | _               | 1      |                  | Br Genio Caesaria CMB (Mo-<br>nogramm). Genius stehend, ver-<br>wischt; im Segment SMNT.                                                                                                                               |
| 12. Constantins (323<br>bis 361)        |                  | _               | 2      | _                | H a) Fel. temp, reparatin, Der<br>Kaiser einen feindlichen Reiter<br>niederstossend, vnn linka im Felde<br>F, unten. ON? A a b) Verwischt.                                                                             |
| 13. Derselbe                            |                  | _               |        | 3                | a) Fel. temp. reparatin, ühn-<br>lich, unten A SIS. b) Ähulich, der<br>Keiser mit Vietnria und Labarum<br>in einem Schiffe, atehend, an dea-<br>sen Steuer Victoria sitzt. c) Gin-<br>ria exercitus Romani, verwischt. |
| 14. Gratianus (367<br>bis 383)          | - <u>-</u>       | _               | _      |                  | B Ginria Romanorum. Der Kai-<br>aer vun rechts, mit dem Lebarum<br>in der Linken, mit der Rechten<br>einen Gefungenen am Kopfe fan-<br>send; im Felde N, unten l'SISC.                                                 |
|                                         |                  |                 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                        |

 Gänzlich verschliffen war 1 Stück anscheinend aus der Zeit Hadrian's, und 7 Stück aus der Zeit Constantin's des Grossen.
 Provinzialmünze: Nicaca in Bitthynien, von Alexander Severus.

B. Drei Feldzeichen, dazwischen NIK — AI — E . . Æ 4.

17. Bei den genannten Fundmünzen befand sich eine kleine Silbermünze von Ferdinand dem Katholischen († 1494) für Neapel geprägt. FERDINANDVS REX, Kopf mit Krone von rechts. B. EQVITAS (im Segment) BEGNI. Pferd trabend, von rechts. Al 8" (17 Millimeter).

Pola (Istrien, Bezirk gleichen Namens) 1862. Von den vielen, meist der Verschleppung anheimfallenden Minzfunden aus der Umgebung von Pola und Parenzo wurden durch die Güte des hochwürdenstellern Bischofes Dobrila, Mitglied des Abgeordnetenhauses, folgende Exemplare als Repräsentanten von Münzfunden aus jener Gegend zur Besichtigung und Verzeichnung mitgetheilt:

| Münzherr                   | drachine | Rückseiter und Münzbuchstaben                      |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 1. Dyrrhachion             | . 1      | Yorue MENIΣKOΣ, darüber Vogel.<br>Η ΔVP ΔΙΟ [ NY ] |
| Romische Republik          | Denar    | ( - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -            |
| 2. Antestius (L. Gragulus) | . 1      | B Japiter im Viergespann,                          |

| Minsberr                        | Denn         | Rückseiten und Münzbuchstaben                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Römische Republik.              |              |                                                                                                                                                                                          |
| 3. Claudius (P. Clodius M. F.)  | · 1          |                                                                                                                                                                                          |
| 4. Claudius (T.)                | . 1<br>Denar | If Victoria ein Tropfum kränzend,<br>an dem ein Gefungener sitzt,                                                                                                                        |
| 5. Julius (Bursio)              | 1            | Kopf mit Locken, Flügeln und Lor-<br>berkranz, dahinter Dreizack, B. Ver-<br>wischt.                                                                                                     |
| 6. Mamilius (Limetan)           | . 1          | B: Odysseus,                                                                                                                                                                             |
| 7. Marcius (Philippus)          | 4            | Ir Reiter mit Lorberzweig.                                                                                                                                                               |
| 8. Minucius (Thermus)           | 1            | Vorat Romakopf mit Feder auf dem<br>Relme. B: Zwei Krieger im Kampf um<br>einen Gefallenen,                                                                                              |
| 9. Postumius (Albinus)          | í            | Vorne HISPAN, verschleiert. Frauen-<br>kopf. R. Mann die Rechte ausstreckend,<br>vor ihm sin Legionsadier, hint. Fasces.                                                                 |
| 10. Pompeius (Fostlus)          | 1            | R. Gründungstypus, Wölfin mit den<br>Zwillingen und Fousinius,                                                                                                                           |
| 11. Veturius (Titus)            | 1            | Br Vertragachluss, Zwei Minner mit<br>Lauzen berühren mit den Schwertern<br>ein Ferkel, welchen ein zwischen ihnen<br>knieender Mann hält.                                               |
| 12. Galba (68)                  | 1            | R SPQR   OB   C S in einem Eichen-<br>kranz.                                                                                                                                             |
| 13. Vitellius (68-69)           | 1            | Schole and Lauze.                                                                                                                                                                        |
| 14. Vespasian (69-79)           | 2            | Re o) Titelumschrift Post, max. tr. p. Cos. VI. Frau sitzend in der Rechten eine Schule, von linka. b) Concordia Augnsti. Concordia sitzend, mit Füll- horn und Krunz?                   |
| 15. Trajan (98-117)             | 2            | R e) Cos. V. p. p. S. P. Q. R. optimo<br>principi. Fortuna alchend. b) S. P. Q. R.<br>optimo principi. Pax sitzeud, von<br>rechts, mit Ölxweig, zu Fünnen ein Ge-<br>fangener atchend.   |
| 16. Hadrian (117-138)           | 1            | F. P. m. tr. p Unien FORT RED,<br>Fortung Redux situend von rechts mit<br>Füllhurn und Steuer.                                                                                           |
| 17. Antoninus Pius (138-161).   | 1            | IF Cos IV. Vepta atchend mit Palin-<br>dium and Schale von rechts, vor ihr<br>ein Alter.                                                                                                 |
| 18. Septimius Severus (193-211) | 2            | He e) P. m. tr. p. XIII. cms. III. p. p. Mara stehend mit Victoria und umge- kehrier Lanze. b) Fortuns Redux ste- bend van liuks, in der Rechten eine Palme, in der Linken das Füllhurn. |

| Muntherr                       | Benar | Buckseiles und Münzbuchstaben                                                                                          |
|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Römische Kniner.               |       |                                                                                                                        |
| 19. Alexand. Severus (222-235) | 1     | Br Verwischt.                                                                                                          |
| 20. Julia Mammaea              | 1     | B Felicitas Publica. Felicitas auf ein<br>Säule gestützt stehend, von links, is<br>der erhobenen Rechte einen Caduceus |
| 21. Maximinus (235 238)        | 1     | H. Fides militum. Fides stehend mi<br>einem Feldzeichen in jeder Hand, von<br>links.                                   |
| 22. Etruscilla Decii           | 1     | H Pudicitia Aug. Pudicitia sitzend                                                                                     |

Ponte am Busen von Cassion, Westküste der Insel Veglia (Istrien). October 1862. Georg Bone facieh faud in einem Grabe mehrere Thelle eines Frauenschmuckes, von welchen folgende zur Ausicht und Erwerbung eingesendet wurden.

son links, im linken Arm das Scepter.

1. Zehu Glieder eines Gürtebehanuckes (?) bestehend ans Gold-bleerkapuseln von durchsehnittlieh 9" und 8" Durchmesser nach Länge und Breite, welche mit weislichgrauer, unssäklinlicher Pasta ausgefüllt und mit einem viereckigen Bahnen ungeben waren. Letztere, durch welchen die einzuhen Glieder eine Länge von 1" und eine Breite



von 11" erhielten, war ausgefüllt mit ausgeschnittenen goldenen Laubzügen; die Dessins waren bei 9 Stücken bis auf kleine Verschiedenheiten gleich (Fig. 36), je nachdem der Arbeiter mit der Zeichnung auf den Raum zwischen Kapsel und Rahmen auskam oder nicht. Bei einem Stücke waren statt der Laubzüge paluuttenartige Verzierungen angebracht. (Fig. 37.) Auf der Rückseite waren die Kapsel mittelst kleiner Goldspangen an den Rahmen befestigt, und mit vier Löchern verschen — in der Figur SS von den Spangen verdeckt — ein Zeichen, dass sie neben einander auf einen Gürtel anfigenäht waren. Die Füllungen der Kapsel waren bei 6 Stücken ausgefallen, bei 4 Stücken noch vorhanden.

 Kette aus feinem Golddraht 16" 7" laug, mit zierlichem Schlussglied (Fig. 59 a), in welchem zur Zeit des Fundes das kaum an diese Stelle gehörige dritte Goldblechanhängsel (Fig. 59 b) eingehängt war.



4. Vermuthlich Anhängstel einer ähnlichen Kette bildeten seehs zwinische Kaisermünzen, Billondenare von Gordinus III (238–244), Philippus sen. (244–249) und Aurelianus (270–275), deren Vorderseite sehlecht vergoldet, während die Rückseiten verschliffen waren; jedes Stück war ausserdem in einen unden Silberrahmen gefasst. — Von einer ähnlichen Münze des K. Philippus fand sich die Vorderseite abgepresst in einem dünnen Silberplättehen, welches gleichfalts von ausser vergoldet war. — Endlich lag bei den

AVG) ohne Rahmen und Vergoldung, die Vorderseite ist gut — die Rückseite schlecht erhalten.

5. Nadel aus Gold, der Knopf mit grüner Pasta gefällt (Fig. 60), das untere Ehde abgebrochen und eingeboren, ietzt 1" 10" hanc.

Münzen ein Billondenar von K. Philippus (B. ANNONA

6. Zwei Fingerringe aus Gold; davon hesteht der eine (6" im Durchmesser) aus drei Goldstäten, die gegen vorne Fig. d. aussinanderlaufen, mit feinen aufgetegten Golddrahtvoluten verbunden, und gegen rückwärts eingekerbt sind, in der Mitte vorne trägt jeder eine sehwache Goldblechbapsel; die der beiden äusseren



Goldstäbe sind mit rother, die des mittleren mit grüner Pasta gefüllt; — der andere Ring (Fig. 62) ist von derherer Arheit (7'/z" Längen- und 4'/z" Breitendurchmesser) die Füllung ist aus der Kapsel herausgefällen.

#### VI. Tirel.

Die älteren, bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts gemachten archäologischen Funde in Tirol finden sich zusammengestellt in einem ansführlichen Manuscripte des Hofarchivars Anton Roschmann 1) († 25. Juni 1760); aus einer in der Bibliothek zu Innsbruck befindlichen Copie desselben, deren Benützung dem k. k. Regierungsrathe J. Ritter v. Arneth († 1863) durch die kais. Akademie der Wissenschaften ermöglicht wurde, veröffentlichte derselbe einen kurzen Auszug in den "archäologischen Analekten" (Sitzungsb. der phil.-hist. Classe XL, 315 f. Separatabdruck 1862, S. 9 f.), aus welchem hier die wichtigeren Objecte kervorgehoben werden. Von Bauten bespricht Roschmann Sparen der Römerstrasse bei Schabs aus dem Strassenzuge Aquileja-Veldidena, den Befestigungsthurm am Bache Talfers bei Botzen, jenen bei Mals (in der Gegend von Meran) und in Mazen (nahe bei Ratenberg), endlich ein Hypocaustum bei Nussdorf an der Drau (in der Nähe von Lienz). Von den wichtigen inschriftlichen Monumenten sind zunächst 18 Meilensteine zu erwähnen, nămlich von K. Julianus ein Meilenstein zu Ambras, von K. Septimius Severus (195 - 211) ein Meilensteiu zu St. Lorenzen (mit Angabe der Entfernung von Aquileja auf LXI m. p.), drei andere zu Ambras (bei Innsbruck); von K. Gordianus ein Meilenstein zu Innichen an der Drau; von K. Philippus einer, ebenda; von Maximinus und Maximus ein Meilen-

<sup>1)</sup> Inscriptiones et alis diversi generis per omnem Tirolem monumenta, maximam partem adhue extantia so polissimum inedita collegit et illustravit Aut. Roschmann, S. C. R. M. Archivarius aulicus, Biblinthecae publicae Theresianae pracfectus et Illustr. Prav. O. O. Historicus A. S. 1756.

stein in Lueg bei Matrei am Brenner (mit Angabe der Eutfernung von Augusta Vindelicorum auf CXXX m. p.) von K. Maxentius ein Meilenstein zu Roveredo; ohne Kaisernamen werden aufgeführt Meilensteine zu Rabland bei Meran und zu Blumau bei Bozen, ohne Inschrift zu Reit unweit Seefeld bei Innsbruck (mit einer auf der Spitze des Steines angebrachten Weltkugel?), zu Wilten und Ambras (sechs Meilensteine, welche Roschmann auf K. Augustus zurückführt). Unter den vielen Votiv- und Grabsteinen!) sind ein zu St. Apollingre in Trient befindlicher 2) und ein von Roschmann auf den Deus Cautus gedeuteter zu Romeno gefundenera) neben dem Maulser Mithrasteine in Wien die wichtigsten. Unter den aufgeführten Bronzeobjecten verdienen vier Kleiderhaften aus einem Funde "al marter" bei Telve an der Brenta und eine bei Botzen gefundene, ferner ein Armring (gefunden bei Ambras) und die Bronzefigürehen von Seeben an der Eisack (Harpokrates), von Piehl bei Lienz (Athlet), von Lavant (Hercules), von Aufkirchen (Jupiter?), und von Kuchl zu Telfs (Priapus), endlich eine Bronzelampe bei Lorenzen gefunden, specielle Erwähnung. - Endlich wird ausser anderen häufig vorkommenden Objecten \* ein Grab bei Meran beschrieben, welches Urnen und eine "goldene Bulle" enthielt.

Trient. (Kreis und Bezirk gleichen Namens.) — Von den hier befünflichen Funischen landschliedene hat J. Bitter v. Arnet hin der oben angeführten Zusammenstellung (Sittungsbericht XL, S. 312 f., Separatabdruck S. 6 f.) jene Steine nuch Abseltriften des Conservators der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erbaltung der Baudenkmale mitgetheilt, welche in des Grafen B. Giovannelis Werk nicht aufgeführt werden; es sind fölgende sieben.

V·F
PRISCVS BELLO
NIS CARCI(?) SP(?)
R·I·E VLPIAE
VLPI SAFIC(?) VICI(?)
FIL·SECVNDAE

VXORI CARISSIMAE
E · M VIBVLEIO
PRMO GENERO
OPTIMO
IN · AGR · P XIS
IN · F · P XIS

Yon den 73 apigraphischen Monumenten, welche R. mittheilt, dürften zu seiner Zeit mindestens 18 unedirt gewesen sein. Arueth a. s. O. S. 327 (21).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Inschrift lautet: "Imp. Caesar Divif. | Augustus. Cos. XI. trib | potestate. dedit | m. appulejus, Sex. F. Leg. | Jussu, ejus. fac. curavit."

<sup>3) &</sup>quot;D. Dn. Geu. Au(gusto) | Joc. Ce. ex | vo. p. l. l. m."

| D. M. C. N. RELIO M. P. P. FAVSTO(?) FRATRI CORNELIO CONSTA NT - I - FILIO - PASTOR SVIS 2. SATVINO AVG SACRYU - L. NONIVS SABINYS V - S - LM 4. C. IVILIO | THE CL - VICTOR - VE 2) INFANTI BENIG PLARA - DE - SE MERENTI  5.  FANSTINAE AVG D - D/  6.  V - F CASSIBIA LONG SIDI M - AN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGENVO<br>C·I·)<br>TRIB·LEG·III·ITAL                                                                                                                      | NAGNO ET<br>INVICTO · IMP · CAES                                                                                             |

Davon befinden sieh 1. und 4. am Magistratsgebäude, 2. in der Kleinkinderwartanstalt, 3. in einem Privathause auf dem Domplatze, 5 .- 7. in einer Kirchenmauer bei S. Apollinare,

## VII. Vorarlberg.

Bregens. (Frühjahr 1862.) Bei Grundlegung des protestantischen Friedhofes auf dem Ölrain stiess man auf massive 12' unter den Boden reichende Römermauern. Sehr viele Ziegel mit Figuren, herrliche Mosaikböden von sehwarzem Marmor und bemalte Maueranwürfe sind dabei zu Tage gefördert worden. Wien. Zeitg. Nr. 81, 8. April 1862. Über die Fortsetzung der Ausgrabungen beriehtet die Feldkircher

Zeitung vom 14. Mai 1862, Nr. 39, dass bei neuerlichen Ausgrabungen behufs der Fundamentirung der ganze Umfang eines oblongen Mauer-



<sup>1)</sup> v. Arneth liest nach Labus (marmi Bresciani p. 56) clarissimo juveni, ferner 2) Vir egregius, und ergänzt

<sup>3)</sup> Maximiano.

viereckes (28 Schritte breit, 32 lang) blossgelegt worden sei; die Mauern sind über 4' dick und 16' hoch, da der Grund derselhen nunmehr erreicht worden ist. Das Innere ist durch vielfache Quermauern abgetheilt, welche aber nicht von demselben Alter sind; fast üherall zeigen sich Cementböden von 6-8" Dicke. An der südlichen Schmalseite wurde ein sogenanntes Hypocaustum, ein auf Sandsteinsäulen ruhender 21/2' im Lichten haltender gemauerter Feuerungscanal 6-7' nnter dem Boden aufgedeckt; seine ohere Decke ist ein Cementguss, auf welchem ein doppelter Ziegelboden ruht, desseu Construction deutlich erkennen lässt, dass zwischen den zwei Ziegellagen die Hitze einen Durchgang hatte. Asche und Holzkohle wurde dort in Menge zu Tage gefördert." Interessant ist die Auffindung von vier "Badekästen" an der nördlichen Schmalseite, einer Art von gemauerten Wannen, von 6' im Quadrat und 4' Höhe mit glattem röthlichen Cement bekleidet; unter ihnen läuft ein ähnlicher Canal "mit eigener Heitzung durch". In der Tiefe von 10' traf man an der Nordseite auf einen zweiten Cementboden von 15" Dicke, "dessen Durchbrechung in einen Kellerraum zu führen scheint." Wegen der Tiefe konnte dieser Gusshoden nicht weiter verfolgt werden. - Im Allgemeinen wird auch von der Fortsetzung der Ausgrabung gesagt, dass man im Schutt zahlreiche Mosaikfragmente, bemalte Maueranwürfe, Bruchstücke von Gefässen, den Boden einer Thonschale mit fremdartigen eingebrannten Schriftzügen gefunden hahe, die nicht lateinisch und wahrscheinlieh auch nicht griechisch sind. 7' unter der Erde fand man ein Bruchstück von grünem dicken Glas mit erhaben gepressten Buchstaben OPT.

Die Fundobjecte trat das Preshyterium der evangelischen Gemeinde an das Museum ab.

In der Nähe von diesem Badhause gegen Sudost einige Schritte entfernt; fand man 3.—4' unter der Erde Bruchstücke von Krügen und Thonvasen, nebst einer grossen Menge von Pferd- und Rindsknochen und zwischen diesen ein Instrument von Eisen mit zwei Ringen von seltsamer Form. (Vergl. Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit. 1862, S. 219.)

Innerbras hei Bludenz (Vorartherg). Frühling 1863. Beim Ackern wurde in eiuem Felde ein Goldstück seltenen. Vorkommens ausgepflügt, mit folgendem Gepräge:

KAROLVS  $\times$  DEI  $\times$  GRACIA  $\times$  FRANCORVM  $\times$  REX. Im Felde ein gekröuter Wappenschild, darin drei Lilien.

B XPC × VINCIT × XPC × REGNAT × XPC × IMPERAT Lilienkreuz in einer Einfassung von vier Bögen; in dessen äusseren Winkelu je eine Krone angehracht ist.

Der kais. Rath und Director des k. k. Münz- und Antikeneabinetes Herr Joseph Bergmann, dessen Gifte ich diese Notiz verdanke, theilte die vorstehende Münze Karl VI., König von Frankreich (1380 bis 1422) zu.

### VII. Böhmen.

\*\*Lilé (Prager Kreis, Bezirk Hořowitz) 1802. Bei den Erdarbeiten, die um Baue der böhmischen Westbahn vorgenommen wurden, fanden die Arbeiter Hunssk und Stepienek auf einem abgegrahenen Felde in der Nihe der Zuckerfabrik daselbst, 3' tief unter der Erde, eine der nicht selten vorkommenden Gold dra hap ir ale nvon 71/2 Umgängen, ieder 1" 7" (43 Millimeter) Durchmesser im Lichten; die Enden waren unversehrt, der Draht durchschnittlich 1" (2 Millimeter) stark. Das Gewicht betrug 47-1/, Duzenen (186712 Grammes).

Eine kleinere, ebendort gefundene Spirale von 2 Umgängen (mit nen abgezwickten Enden) hatte 8" (17 Millim.) im Durchmesser und bei einer Stärke von <sup>2</sup>/<sub>4</sub>" (1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Millim.), ein Gewicht von 1 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Ducaten (6·02 Grammes).

Metellit (Bezirk gleichen Namens, Kreis Pisek), Mai 1862. — Bei Pinirung eines der höher gelegenen Plätze vor dem Schulhause in Netolitt, das eben im Bau begriffen ist, fand der Tagtöhner Johann Kozel 1645 Silbermänzen des 15. Jahrhunderts, eingeschlossen in einem Thongefässe, welches jedoch während des Grahens zertrümmert wurde. Von diesem Frande zurden folgende 45 Stücke, denen die übrigen "an Gestalt und Grösse" gleich sind, eingesendet.

- Österreich. Gekrönter, einköpfiger Adler mit dem Bindenschild auf der Brust. 1 Stück,
- Herzog Heinrich † 1327 zugetheilt. Bindenschild im Kleebluttbogen, um den Schild H | 1 — L 4 Stück.

- Österreich. Herzog Albrecht IV. († 1404) und Wilhelm († 1406) zugetheilt. Åhnlich, ober dem Bindenschild der Herzogshut, zu beiden Seiten W-A, unterhalb ein Blatt. 1 Stück.
- Herzog Albert V. († 1439) zugetheilt. Ålmlich wie 2, um den Bindenschild A.—6—B, in den Winkeln des Kleeblattbogens Sternchen.
   7 Stück.
- Salzburg. Schwarzpfennige, ohne Aufschrift, einseitig mit dem Landeswappen.
- Johann III.? (1482 1489) zugeschrieben.
   Stück Pfennige.
- 7. Baiern. Mönchskopf B E-W 11 Stücke.
- 8. " B. L.—A 1 Stück.
- " Herzog Albert III., † 1460, zugetheilt.
   Mönchskopf B. A \* 3 Stück.
- 10. Herzog Heinrich dem Reichen von Landshut,
  † 1450, zugetheilt. Laufendes Thier (Löwe),
  darüber Stern. 18 a. 18. 3 Stöck.
- Herzog Stephan, † 1413, zugetheilt. Mönchskopf. B. Wappen mit den Wecken.

Postelberg (Bezirk gleichen Namens, Santzer Kreis). 1862. Bei Gelegenheit des Wiederaufbaues des sogenannten Schulzischen Dammes ausserhalb dieses Ortes an der Eger fanden die Arbeiter folgende Münzen des 16. Jahrhunderts:

- Ungarischer Ducate von K. Rudolf II. vom Jahre 1597, im Felde der Rückseite K-B.
- Thaler der Städte Deventer, Kempen und Zwoll vom Jahre 1583.
   Zwei holländische Gulden von König Philipp II. von Spanien (PHS · D : G · HISP Z REX DVXBRAB u. s. w. B. DOMINVS MIHI ADIVTOR, der eine vom Jahre 1562, die Jahrzahl des andern verwischt.

Nehasle, Welmschloss, Herawes (Santzer Kreis, Bezirk Brüj) 1863. Auf diesen dem Grafen Eugen Czernin gehörigen Besitzungen wurden bei zufällig tieferen Grabungen unter der Erde heidnische Grüber gefunden, in welchen die Skelete von Norden gegen Süden gerichtet lagen.

Die folgenden dabei gefundenen Gegenstände kamen an verschiedene Personen, wurden aber alle Sr. Excellenz dem Herrn Grafen Czernin auf seinen Wunsch zur Besichtigung eingesendet; derselbe hatte die Güte, sie dem k. k. Antikeneabinete zur Ansicht mitzutheilen.

 Kamm aus Horn 3" 1" lang, 1" 9" hoeh. (Fig. 63) in der Mitte gebrochen, mit 30 starken Zähnen, von welchen etwa die Hällte noch erhalten ist.



Gefunden bei Moraves, Eigenthum des Herrn Majors Ritter von Sehwarzenfeld.



 Armband von Bronze (Fig. 64) 2" 8" in Durchmesser, aus 7 hohlen halbkugelförmigen Gliedern bestehend. Der Armring hat an dem einen Ende (in der Figur bei α) einen fihnlichen Versehluss, wie der in Bidöow gefundene Armring (Fundehronik VIII, Archiv Bid. XXIX, S. 257. Separatabdruck S. 73); an dem andern Ende (Fig. 64 b) läuft das Seblussgiled nieht in einen glatten runden Ausatz, sondern in eine Art von Gabel aus (Fig. 64 c). — Gefunden bei Morawes, Eigenthum des genannten Herrn.



- Armring aus Bronze (Fig. 65) 1" 9" Längen- und 1" 3"
   Breitendnrehmesser, mit Buckeln gesehmückt und stark vom Roste entstellt; gefunden in Nehasitz. Eigenthum des Herrn Dr. Dillbach.
- Armring, Bronze, aus kleinen Buckeln bestehend, 2"8" Längenund 2"2" Breitendurchmesser; gefunden in Moraves, Eigenthum des genannten Herrn.
- Bruchstücke eines ähnlichen Armringes aus Bronze; gefunden bei Welmschloss. Eigenthum des Herrn k. k. Majors Ritter von Schwarzenfeld.
- Armring aus Bronze 2" 2" L\u00e4nger, 1" 9" Breitendureimesser, glatt, vorae in zwei Buckeln endend, in der Mitte buckelformig getheilt; gefunden in Morares.



 Armring von Bronze, glatt, 2" 2" Längen-, 1" 9" Breitendurehmesser; die Enden stehen hart aneinander an, so dass der Ring nur durch einen sehmalen Schnitt geöffnet seheint. 8. Bügelhöhe (Fig. 66) aus Bronze 3" 2" lang, mit 1" 1" Bügelhöhe, in der Mitte mit einem gravierten Knopfe, der aus drei Theilen hestelt, versehen. Das eine Ende übergeht in eine Spirale und diese in den Dorn; die Spirale ist gehrochen, das Bruchstück noch erhalten: zefenden hei Morares.



9. Kleine Bügelhafte (Fig. 67) aus Bronze 1" 7" lang, 7" Bügelhöhe, in der Mitte mit einem Knopf versehen, der weiner ahwärts gewölhten Scheihe umgeben ist; gefunden bei Morares.

10. Zwei Haaraadeln; von denselhen ist eine a) ganz glatt, oben mit einem glatten flachen Knopfe verschen, 4" "5" lag; der Durchmesser des Knopfes beträgt 6"; gefunden bei Welmschloss, Die zweite b) 7" 5" lang, oben mit einem kleinen Knopfe versehen; die Nadel sehwillt in der Mitte an, und ist unter dem Knopfe quer gerifft; gefunden hei Movares.

11. Bruchstück einer am Ende aufwärts gekrümmten Messerklinge Fig. 68. aus Bronze 3" 6" lang; gefunden hei Nehasitz.



12. Schr kleine Thonschale, oben 1" 4", am Boden 1" 2" Durchmes-

ser, 7" hoch, von schwarzer Farhe, glasirt; gefunden hei Nchasitz.

13. Endlich eine eiförmige Kugel von Granit und zwei Backen-

zähne eines Pferdes.

Von den Fundohjecten gehören 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 b, 12, 13 in den Besitz des Herrn k. k. Majors Ritter v. Schwarzenfeld; 3, 4,

9, 10 a., 11 in den des Herrn Dr. Di Ilha ch.
Willimow (Bezirk Hahern, Kreis Caslau), März 1862. Joseph
Radieć, Knecht der Grundbesitzerswitwe Kudran, fand hei Umarbeitung
des Feldes "na vrehåch" einen Topf, in welchem sich 401 Stück von
Grünspan arg entstellter Silbermänzen und eine in Leinwand gewickelte
Goldmänze Fanden. Dieselben waren grüsstenlichis höhmisghe Groschen
des Königs Georg (1438 — 1471); die Minderzahl hesteht aus
Prager Groschen von König WI ad stals w II. (1471—1316) und einen
Meissner Groschen. Die Goldmünze war ein Dueste von König Matthäas Corvinus. B im Felde n und ein Wappenschild mit zwei gekreuzten Häumern.

Bakaus (Kreis Baunhu, Bezirk Turmu). Juni 1802. — Ein armer Tagibher Joseph Nezdara aus Zhyroh, fand mit dem "Schalupner" Joseph Slawik aus Rakaus, ¼ Stunde von diesem Orte, beim Ausgraben eines Kieferstockes am linken Isserufer, in einem Walde am Bergabhange, in einer Tiefe von 2 — 2½" unter dem Boulen und von einer starken Baumwurzel umsehlungen, einen irdenen Krug, ähnlich einem Blumentüpfehen mod in demselben 257 Silbermünzen, nämlich 133 Thaler und 124 kleinere Münzen. Von diesen wurden folgende auf amtlichen Wege zu Stande gebracht und eingesendet.

| ıf amtlichen Wege zu Sta                | Thaler Galden | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kaiser Ferdinand I. als<br>König     | 31) —         | Obne Jahr. Schnilhess. Ier. 91, hei einemStäck enthäit das Schijd- chen des Adlers nur das castiliach- österr. Wappen. Das dritte Stück hidet eine interessante Vorietät, siehe die Note.                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Kaiser Rudolf II.<br>(1376-1612)     | 6 —           | Unter den Theirer ein Stücke.  7.1 1607 (eile Jahrersach Minter dem Brusthild P. NEC NON ARI- CHEPUTS APP-TP-LAND-GAL- C-FER, grosses Wappen. — Bich lebrigen Stücke and für Gretzen. — Bich lebrigen Stücke and für Gretzen.  5 beiden Seiten der Unsehrlift Wappen.  104 1509, vorze unten geringender Löwe, B. © 7 – £610, vorze unten springender Löwe, B. wase unten springender Löwe, B. wase |
| 3. Kaiser Maximilian II.<br>(1568-1576) |               | Lilie. — Die Groschen sind höh-<br>mische von den Jahren 1883,<br>1588, 15-87, 1590, 1600.  Sehr verwischt, für Böhmen<br>geschingen.                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>19</sup> Jim Stele davon hat die Vorietti PRIODNAN, D. G. BOSM. HYNG, DAK, CHOA, REX. INFA, d'écrôtese gabrierheite Boutshift mit dem goldenen Wilsen, in der Rechter das Seepter, in der Linken das Sehwert. Ib INFANS: HISPARIMI et al. ARCHIDYNX AFSTHIE &. y discholer Wappenschill und dem höhnische hout in ersten und vierten, dem altungsriechen Worpten im zweiten und vierten, dem altungsriechen Worpten im zweiten und vierten, dem altungsriechen Worpten im zweiten und erführen im ersten und seinen Kompenschild und hit. Jimmer zur Achten gekränt wurde, und da er auf diesem Theire roch nicht der Titel eines Föhnlichen Knüpp Gürft, so muns er vor 1531 grechtigen wurden sein).

| 80 |                                                                                                    |       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 7                                                                                                  | haler | Gulden | Greache | Aumerkang                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Erzherzog Ferdinand<br>von Tirol († 1598)                                                          | 4     | _      | _       | Drei ohne Jahresangabe, einer                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Erzherzog Maximilian<br>(Hoch- und Deutsch-                                                        |       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | meister 1620)                                                                                      | 1     | _      |         | V. J. 1615, schönes Stück.                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | Kurfürst August von<br>Sachsen (1553-1586)                                                         | 6     | -      | -       | Davon ist 1 St. v. J. 1565, 1 St.<br>v. J. 1566, 2 St. v. J. 1575, 1 St.<br>v. J. 1580, 1 St. v. J. 1584; and<br>der H von allen ohen HB.<br>Davon sind 4 St. v. J. 1588,                                                         |
| 7. | Kurfürst Christian von<br>Sachsen (1591-1641)                                                      | 6     | -      | _       | t St. v. J. 1591; sämmtliche ha-<br>hen auf der P. IB. — Das 6. St.<br>v. J. 1602 hat auf der P. in einem<br>Krouze von Wappen Titel und<br>Brustbilder der Herzoge Johanu                                                        |
| 8. | Derselbe mit den Her-<br>zogenJohann, Georg und<br>August († 1656)                                 | 6     | _      | _       | Georg und August. Vorderzeite drei Brustlilder. IF Das grause Wuppen; davon sind 3 St. v. J. 1393, 1 St. v. J. 1395, 1 St. v. J. 1396; 1 St. v. J. 1496, anf der IF haben alle die Buch- staben IB. Vorderzeite das Rrustbild des |
| 9  | . Dieselben                                                                                        | 1     | -      | -       | Vorderseite das Krustmia avs<br>Kurfärsten, fr. jene der Herzoge,<br>v. J. 1609.<br>Der eine Thater v. J. 1613 hat<br>auf der Vorderseife Titel und                                                                               |
|    |                                                                                                    |       |        |         | Brusthild des Kurfürsten, auf der<br>Br in einem Kranze von Wappen,<br>Titel und Brustbild des Her-<br>zogs August, Der andere v. J.<br>1644 hat Titel und Brustbild des                                                          |
| 10 | Kurfürst Johann Georg                                                                              | 2     | 2      | _       | Kurfürsten auf der Vorder-, das<br>grosse Wappen, die Fortsetaung<br>des Titels und C-R auf der Rück-<br>seite. — Von den beiden Gulden                                                                                           |
| 11 | . Herzog Johann Philipp<br>von Sachsen († 1639)<br>mit den Herzogen Fried-<br>rich. Johann Wilhelm |       |        |         | hat einer v. J. 1615 auf der B<br>Titel und Brusthild von Kurfürst<br>Johann Georg, der andere v. J.<br>1642 das grosse Wappen w. C-R.<br>(* Auf der Vor- und Rückseite die                                                       |
|    | und Friedrich Wilhelm.                                                                             | -     | - 1    | . –     | betreffenden Titel und Brustbilder<br>v. J. 1623, auf der Prunten W-A.<br>MONETA REGNI BOHEMIAE.                                                                                                                                  |
| 12 | . Königreich Böhmen                                                                                | _     |        | 1       | Krone, daranter 1619, IF INDEO<br>FOR TITVDO MEA. Der gekrönte<br>pfülzische Löwe rechts gewen-<br>det, unten 24.                                                                                                                 |
|    |                                                                                                    |       |        |         |                                                                                                                                                                                                                                   |

#### VIII. Mähren.

Maglitz (Mohelnice, Bezirk gleichen Namens, Olmützer Kreis) Juli 1861 2). Auf der eine Viertelstunde östlich von dem genannten Städtchen entfernten ausgedehnten, sauft niedergehenden Anhöhe, welche von der Strasse nach Löschnitz geschnitten wird, fand man schon seit vielen Jahren bei Feldarbeiten und Bauten Scherben von groben Thongefässen, welche bei den Eingeborenen selbst, obwohl sie die Fundobiecte nicht weiter beachteten, die Ansicht entstehen liessen. dass ein ausgedebntes Todtenlager unter der Oberfläche der Anhöhe sich befinde. Als map am 9. Juli 1861 in der Nähe der auf dieser Anhöhe gelegenen Stärkefabrik der Graphit-Bergbaubesitzer Herren Gessner und Pohl in der etwa 180 vom Gebände entfernten Bauparcelle "im Hohnriede" (sub. Nr. top. 1600.) eine Kalkgrube anlegte, fand man in drei verschiedenen Tiefen von 3' 6", 4' 5" und 6' verschiedenartige Gefässe, Urnen, Töpfe und Schalen, die von dem schweren Letten jener bis 10' Tiefe reichenden Lehmschicht, welche unter der obersten Humusschicht den Boden der Anhöhe bildete, zerdrückt oder von der Feuchtigkeit desselben aufgeweicht und bröckelig waren. Die durch läugere Zeit fortgesetzten und auf eine Fläche von etwa 500 Quadratklafter ausgedehnten Ausgrabungen führten zu einer Ausbeute von über 100 Gefässen aus Thon, bei welchen sich

DOMINYS MICHI ADIYTOR.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. darüber die Beriehte der Autopten Dr. Ed. Frh. v. Sacken in den Mitth. der k. k. Central-Commission VIII. (1863) S. 20 und Moriz Trapp in der Brünner Zeitung: 1861. Nr. 178 und 179.

Archiv. XXXIII. 1,

einige wenige Geräthe aus Bronze befanden. Die Gefässe, welche simmtlich aus granem, mit feinem Sande gemengtem Thone bestehen, sind ohne Anwendung der Töpferscheibe aus freier Hand gearbeitet und am offenen Feuer fest, aber nicht his zum Klingen gehranst, daber sie and erd Oberfläche eine röthliche Farbe erhielten, am Bruche aber schwärzlich erscheinen. Ausserdem waren einige sorgfältiger gearheitete, reich mit Linienornamenten, eingedräckten Furchen und hie und am mit Buckeh geschmickt; ein grosser Theil war mit Graphit geschwärzt und geglänzt, was den zierlicher gearbeiteten ein eigenthümlich schmuckes Äussere gibt; eine grosse Zahl dagegen war nur sehr roh und fligeltig gearbeitet worden.

Die Erscheinungen, welche im Allgemeinen hei Aufgrabung der Urnen beobachtet wurden, sind folgende:

- 1. Liessen sich an den Gefässen vier Hauptformen unterseheiden: a) Urnen mit engem Hals, in der Mitte ausgehaucht, gegen unten zu verjüngt mit einer kleinen, meist eingedrückten Basis; sie wechselten von 1½" 9" Nöhe und 2" 11" Durchmesser der grössten Weite; unter linen befanden sich die am sorgfälligsten gearbeiteten und am reichsten ornamentirten Gefässe. b) Töpfe von geringer Ausbachung, gegen unten verfälligt, mit zwei Henkeln er sehen, 2½ 1" hoch; sie sind ohne Verzierung, derb und einfach ausgeführt. 2) Seh alen von 1½ 4" Höhe und 3½ 9" Durchmesser. Sie sind entweder sehr flach oder sehr tief, unten abgerundet und eingedrückt, ohne alle architektonische Gliederung und meist mit einer ringförnigen Handhabe verzeihen. d) Kleine Nöpfe hen, von ganz einfacher Ausführung mit und ohne Henkel, 1½ 2" hoch, 2 3" im Durchmesser?
- 2. Die Gefässe, zumal die grösseren der Urnen waren gefüllt mit menschlichen Gebeinen<sup>3</sup>), die häufig verbrannt waren, wenige mit spärlichem und ärmlichem Bronzegeräthe, Holzkolle und mit Letten. Regelmästig waren sie bedeckt, und zwar entweder mit einem ungestürzten Topfe oder mit einer Schale, in der hie und da ein kleinen Skipchen lag, oder, vie die Schalen, mit einer zweiten ungestürzten Schale.

<sup>1)</sup> Vergi, die unten folgenden Abbitdungen.

<sup>2)</sup> Aus einer Urne, welche nur 9" hoch, au der Mündung 7", in der grönsten Weite 12" Burchmesser hatte, fand man so viele Kuochen in feuchten Letten eingedrückt, dans damit \_eine Schwinge" (fischer weiter Korh) enne engefällt wurde.

- 3. Hie und da fanden sich die Gefässe in einer als absichtlich zu erkennenden Anordunag gruppeweise beisammen stehen; diesen war bei einer Nachgrabung am 25. Juli der Fall, da man acht Gefässe, seehs Urnen (darunter eine reich ornamentire), einen Topf und eine Schalte an den Endupankten zwier rastenförmigen Füguren aufgestellt fand 1), Sie eathielten die Gebeine eines Mannes, einer Frau und eines Kindes, vielleicht Angehöriger einer Famillie.
- 4. Die Verbrennung der Leichen hat weder an dem Fundorte selbst statt gefunden — denn es fanden sieh nor sehr wenige Spuren von Leiehenbründen —, noch war sie durchgehends angewendel worden, sondern es bestand danchen auch die Bestattung <sup>2</sup>).

Die für das k. k. Münz- und Autikeneabinet augekauften Gefässe aus diesem Funde sind:

 Grosse, ziemlich weit ausgehauehte Urne von 17½" Höhe und 17½" Durchmesser an der Mündung (im Lichten) aus ½" dickem Thon, mit dem Stabe gesehlagen — wovon die Spuren noch sehr gut wahrzu-



Verg!. die Figuren in dem genannten Aufsalze von Dr. Ed. Frh. v. Sacken und Moriz Trapp.

nehmen sind; um den Bauch in seiner grüssten Ausweitung läuft ein sehmaler Streifeu von rolten, mit dem Eude eines Hohzatabes gemachtes Eindrücken; nater diesem Streifen sitzen einander gegemüber vier kleine ringförninge von aussen cannelierte Handhaben. Die Urne war mit Gebelmen gefüllt (Fig. 69)

2. Mit Graphit geschwärzte nul geglünzte weit ausladende Une von 8" löhe, 6" 9" Durchmesser an der Mündup, 10" innere Durchmesser der grössten Weite und 3" 3"" Durchmesser am Boden. Die Ausladung ist beseichnet durch ein Band aus vier eingegrabenes Kreislinien, in welchen einander gegenüber zwei kleine Ansätze nit öhren angebracht sind; von diesem Bande hinbawitzt gehen mit dem Stabe eingedrückte, gekrümmte Furchen, welche dem Gefässe das Auselnen geben, als ob es mit einer etwas gekrümmten Cannelüre geschmickt wäre, (Fig. 70).

3. Drei Töpfe von ziemlich ähnlicher Gestalt von 6" 4", 6" 1" und 5" 3" Hölle, 41/2", 5" 3", 4" 5" Weite an der Mündung; sie



sind unter der Mündung etwas eingezogen und haben unter der Kehle ringförmige Henkel (Fig. 72), einer von ihnen hat keine Kehle (Fig. 71). 4. Topf ohne Henkel 6" 3" hoch, 6" breit au der Mündung, mit

Graphit geschwärzt. (Fig. 73.)

5. Urne wie die unter Post 2 angeführte, jedoch kleiner 4" 3" hoch, 3" 10" im Durchmesser der grössten Weite, mit zwei ringförmigen breiten Henkeln und muschelartiger Cannelüre über der Ausbauchung.

 Schale 4" hoch, 7" 10" Durchmesser der Mündnug, unter den Raude etwas eingezogen, ohne Haudhabe und Ornament, geschwärzt.

 Zwei Schalen von gleicher Form 2" 5" hoch, Durchmesser der Mündung 4" 4" und 1" 8" des Bodens, mit grossem ringförmigen Henkel, uuter welchem drei abwärts gehende Striche eingerissen sindDer graue Thon ist feiner als bei den übrigen Gesässen. Die zweite Schale von 2" 3" Höbe und 4" 2" Weite ist ganz ähnlich, nur ist der Thon von rother Farbe, aber gleicher Feinheit (Fig. 74).

 Schale, sehr flach, 2" hoch, 41/2" Durchmesser der Mündung mit ringförmigem Henkel, am Boden eine runde Vertiefung, mit Graphit geschwärzt; in derselben befinden sich zwei ineinander geschobene



kleinere Schalen ohne Henkel von 4 und 3 Zollen Durchmesser, durch Lehm fest ineinander gekittet. 9. Schale von sehr roher Form aus grobem Thon 11/2" hoch,

- Schale von senr roner form aus großem inon 1/2 noch,
   4" weit (Fig. 75).
   Näpfehen 2" 11" hoch, Durchmesser der Mündung 2" 6".
- der convexe Boden von 4" im Durchmesser auf mindung 2 0 , der convexe Boden von 4" im Durchmesser hat in der Mitte eine runde Vertiefung. Die Oberfläche ist mit geraden Bogenlinien und Buckel, zwei kleinen Öhren und hogenförmigen Eindrücken geschmückt. (Fig. 76).
- 11. Näpfeben 2" 7''' Höhe, 2" 6''' Weite an der Mündung, reich ornamentirt (Fig. 78).



- 12. Näpfeben 3" hoch, 2" Durchmesser der Mündung, 4" 2" am Boden. (Fig. 79).
- 13. Näpfehen 2" hoch, 1" 9" Durchmesser der Mindung, 2" 7" am Boden, der in der Mitte einen runden Eindruck hat. Die Ausladung ist geringe. Die Ornamentirung besteht am Halse in einem Krauz von sehräggestellten Strichen, unter welchen ein Band aus vier Ringen um

den Bauch Bauft. Unter diesem wieder folgt eine breite Bordure von Zickzacklinien; die Dreiecke, welche diese bilden, sind mit eingegrabenen Linien in gegenseitig verkehrter Richtung ausgefüllt (Fig. 77). Untenhin ist sie mit drei Ringen hegrenzt.

14. Näpfehen, 2" 6" hoch, Durchmesser 2" 1" an der Mündung und 2" 9" am Boden, in ähnlicher Weise ornamentirt wie Nr. 13, doch ist die Bordure an jener doppelt.

15—17. Näpfehen, von ähnlicher Form und Ornamentirung wie
 Nr. 14, von 2" 2", 1" 5" und 1" Höhe.
 18. Näpfehen von 1" 3" Höhe. 1" 11" Weite an der Mündung

 Näpfehen von 1" 3" Höhe, 1" 11" Weite an der Mündung nnd 9" Durchmesser am Boden, ohne Henkel.
 Urne 21/2" hoch, 1" 10" weit an der Mündung, 10" Durch-

messer am Boden, mit zwei kleinen Henkeln. (Fig. 80.)

Thonmörtel in Form eines durchlöcherten Fläschehens 1" 4" hoch.
 21. Bruchstücke verschiedener Gefässe.



Die mitgefundenen Bronzeobjecte, von denen die schöneren durch Kauf in den Besitz des k. k. Münz- und Antikencahinetes gelangten, sind: 1. Armring 2"2" Durchmesser in der Länge, 2" Durchmesser

 Armring 2" 2" Durchmesser in der Länge, 2" Durchmesser nach der Breite, vorne offen auf 1/2"; er besteht aus einem einfachen glatten runden Stahe.

2. Nadeln verschiedener Formen. Drei derselben haben am obere Bade Knöpfe, die entweder ganz glatt sind oder durch Einselnitte das Aussehen mehreren fluereinander geleter Scheihen erhalten; ein viertes Stück hat statt des Knopfes ein dichteres ansechwellendes Ende, welches 24 eingefeilte Kerbe zeigt; die letztere in der ursprünglichen Grösse erhaltene ist 6" 8" (17"5 Creatim.) hang; eine zweite, ebenfalls vollkommen erhaltene ist zu einem Ringe von 3" 7"

(9:5 Centim.) Durchmesser gebogen; von einer dritten und vierten sind nur Bruchstücke, von einer fünften nur der Knopf vorhanden, Fig. 81. welcher feine eingravirte Kreislinien zeigt 1).

 Bruchstücke von zwei Halsringen, das eine ganz mit spiralförmigen Kerben, das andere zur Hälfte mit solchen besetzt.

4. Sehr feiner Bronzedraht zu einem sechsfachen Ringe von etwa  $^{1/_{8}}$ " im Durchmesser gewunden.

 Pfeilspitze 1" 1" (30 Millim.) lang, am Schaft vorne ein Loch. (Fig. 81).

Ausserdem erwähnt Herr Moriz Trapp (Brünner Zeitung, 1861, 178 und 179) noch zweier (wohl der unter Post 5 genannten ähnlichen) Pfeläpitzen bis zu 1½" Länge, dann eines 4" langen Röhrchens, das an der Oberfläche mit Eisenschmelz überzogen ist; ferne einer Spange von 1½" Durchmesser, in welcher zwei vierkaufig gesehlagene schwache Reife von demselhen Durchmesser stacken. Auch ein Stück einer sehr dicken (1½" starken) Hirnschale befand sich innerhalb der Spange fest eingekeilt.

Sämmtliche Objecte aus Bronze waren mit starker, in Folge der Feuchtigkeit des Bodens weicher Patina, meist von Malachitfarhe, überzogen. Ein Theil desselhen kam geschenkweise von den Besitzern der Fundstätte in das Franzensmuseum zu Brünn.

Geenswitz (Bezirk und Kreis Brünn). April 1862. — Bei Heparaturen an dem zu Nr. 41 gehörigen Kuhstalle des Jahaan Lang wurden in einem kleinen rolulgshairten Gefässe aus Thon, das "etwa ½, Seitel" fasste, 12 grosse Silhermünzen (Thaler), 12 in der Grössen von Zwanzigern (sogenannte Sichenber) und bej 50 kleine (Grossen) mit verwischtem Gepräge gefunden. Bis auf sechs als Audenken zurflekhehaltene Stücke, welche zur Prüfung eingesendet wurden, wanderden gesammter Fund in den Schundeläger); diese 6 Stücke waren:

<sup>1)</sup> Eine der Nadeln ing mahat Knochemplittern vom Skeitet eines Kindes in einer Schoben, 90 bestinnt Urres; eine andere nacht den Phinipitates (Prod. 5) und dem Biblirchen nitzek in der compecten, um Kohlten, Erde und angebrunden Knochemplitten bestleinen Manne, verliche dem Inhalt inner 90 behom leiner bestleinen Manne, verliche dem Inhalt inner 90 behom leiner bestleiner Bestlei

Opatowits (Bezińs Gewissch, Kreis Brūm). April 1863. Antonia Kopel fand heim Ausgraben eines Baumstockes einen Krug, welcher "eine halbe Mass" hielt, in dem sieh etwa 300 Stücke Silbermünzen hefanden. Das Gefäss wurde zerschlagen, von dem Minzen 17 Stücke Gingsaendet. Dieselhem waren sogemantle Prager Groschen von König "WENCEZIANS TERCIUS" (16 Stück, davon eines fast ganz versisch) und Beissnergroschen (1 Stück von Friedrich III. † 1464).

Augeed (Bezirk Hrottowiz, Kreis Znaim). April 1863. Der Hänsler Franz Putna fand im nahen Walde heim Augeraben eines Baunstockes 30 Stück "grössere und mehrere kleinere Silbermfinzen", die vom Roste zum grössten Theil verzehrt waren. Die zur Darstellung des Fundes eingesendeten Stücke waren zwei Pragergrosehen und ein Pfennig gewöhnlichen Vorkommens von König Johann von Luxemburg. (1311—1346.)

#### IX. Galizien.

Sapečiew in der Nihe von Germakówka hei Krzywcze (Czort-kower Kreis). Der gräffich Pücklerische Rentmeister Herr H. Bieneck, sendete gefülligst dem k. k. Münzebinete eine in dieser Gegend gefundene Mänze zur Ansicht ein. Dieselhe ist von Blassgold 3°900 Grammen im Gewicht (statt des normalen 728) und zeigt in halbharharischer Arbeit den Kopf mit den übrigens noch kenntliehen Zügen von Kaiser Antoniaus Pius von rechts mit dem Lorber und der Umschrift ANTONINVS AVG PIUS PPI, auf der Rückseite die Paz, stehend in der ausgestreckten Rechten einen Zweig, in der Linken das Seepter. Die Umschrift heisst IPONS NNOC. — Die Figur der Pax it copirt nach jener des im Jahre 13'f n. Chr. geschlagenen Goldstückes mit folgendem Gepräge: IMP CAESTAEL HADR ANTONINVS AVG PIVS PF Kopf von rechts ohne Lorber. B. TRPOT XIIII ees IIII, unter der Figur des Friedens PAX.

Praybrow (Kreis Tarnow, Begirk Pilaco). 1885 Herbat. Auf dem Gatte des Grafen Stanislans Werzowitz-Rey wurde beim Pflügen eines Erdüpfelfeldes eine am offenen Feuer gebrannte Urne, rother Farbe, mit Azehe angefüllt gegen 14 Mass (Wiener Mass — etwa 4—6 Garnet Krakauer Masse) haltend, gedunden. (Herr E. v. Graffenjeid).

Miréw (Kreis Zombor, Bezirk Staraszol). Auf dem Grunde des verstorbenen Grafen Stanislaus Mniszech-Vandalin von Gross-



Konczyce wurde nach Angabe seines Sohnes Alphons, ein Meissel von Serpentin gefunden, 5'1/s" lang, 1" 9" Durchmesser der Schneide, 2" 6" grösste Breite um das Schaftloch, dessen Durchmesser 1" 2" beträgt. An der Rückseite

geht der Meissel in einen runden Stab von 1" Durchmesser aus. (Fig. 82.)
(Herr E. v. Graffenried.)

# X. Ungarn.

# A. Pest-Ofner Verwaltungsgebiet.

Ss. Radre (Comitat Pest-Pilis und Bezirk Ofen) 1881 9. — Auf dieser nördlich von Ofen gelegenen Donauinsel, welche noch viele Reste römischer Bauwerke aufweist, wurden vier Geflase aus Thon gefunden, von denen eines (1) entschieden römische, die drei fibrigen entschieden barbarische Technik verrathen.

4. Weinkrug 171//" hoch, mit einem Durchmesser von 161/s" in der grössten Weite, und von 7" in der Mündung, unterhalb der letzteren eingreugen und gagen unten auf einen Durchmesser von 3" verjüngt (Fig. 83); er ist auf der Scheibe gedreht, übrigens ohne alle Ornamente.

2. Drei Gefässe, aus freier Hand gearbeitet und am offenen Feuer gebraank, aus grauem, am Bruche schwärzlichen, mit Sand vermengtem Thone, von ähnlicher Form; unterhalb der Mündung nämlich sind sie eingezogen, nahe ober der Basis ausgebaucht, und mit einem Henkel

<sup>1)</sup> Vergl. Dr. Ed. Frb. v. Sacken in den Mitth. der k. k. Centrat-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkm. VIII. (1863), S. 22 f.

versehen. Die grössere derselben 7½," hoch, ist auf der Fläche mit eingegrahenen Schrägkreuten und gegemüher dem Henkel mit einem senkrechten Bande von rautenförmigen Figuren, um die Ausbauchung mit einem Bande von liegenden Kreuzen geschmückt. (Fig. 84.) — Ein zweites sähliches Geffas zeigt an der Ausbauchung drei kleine hornartige Ansätze. — Das dritte Geffas, ein 3" hohes Krüglein von ishnlicher Form, ist aus diekem Thon angefertigt.



Kalesa (Bezirk gleichen Namens, Pest-Solter Comitat). — Zufolge einer gefälligen Mittheilung des Herrn Michael Mathes wurde
daselbat eine Goldmünze harbarischen Gepräges gefunden, welche
sich als Copie eines Aureus von K. Maximinus Daza (305—313) erwies.
Auf der Vorderseite befindet sich um den Kopf eine Reite von Buchsaben, der ohne Verständniss nachgeshnite Name und Titel des Kuisers.
Ähnliches ist der Fall mit der Aufschrift der Rückseite, welche den
Kaiser von rechts gesehen, stehend darstellt, indem er in der Rechten
eine Victoria häufe.

Dab (Comitat Pest-Solt, Bezirk Duna-Veese). ? Auf dem dortigen Hotter wurde in einem Grabe eine grosse (Fig. 85 a) Urne nebst kleineren Gefissen (Fig. 85 b, c) gefunden, welche sämmtlich gebrochen waren, auch befand sich hei letzteren eine flache Schale mit Ausgusschnahe (Fig. 85 d). Die grosse Urne hatte einen Durchmesser von 8" 8" bei einer Höhe von 7" 6" und an der Umfangslinie der grössten Ausweitung vier stumpfe zapfenförnige Ansätze. Sie wär von aussen und nach einzelnen Spuren anch von innen mit Graphit geschwärzt; die

Arbeit ist roh, der Thon grob. Gefüllt war sie mit Erde und einer grossen Menge balbverbrannter menschlicher Knochen; unter denselben fanden sich 3-4 (altgehrochene) Bruchstücke einer Schale entschie-



den griechischer Arbeit, welche sehr dünne Wandungen und nach innen wie aussen den bekannten matten tiefen Asphaltfirniss zeigte; ob die Bruchstücke nrsprünglich in der Urne waren oder erst später hineinkamen, kann nicht mit Bestimmtbeit angegeben werden.

Von den beiden kleineren Gefässen ist eines mit einem Henkel versehen nod 2" 6" boch, mit 2" 7" Mündungsdarchmesser, das andere ohne Henkel 2" 8" hoch, mit 1" 10" Mündungsdurchmesser, beide von derselben rohen Arbeit wie die Urne. — Die Schale von

der freilich nicht mehr als etwa die Hälfte vorhanden ist, war etwa 4½" Durchmesser bei einer Höhe von 1" 3". Sie war mit Graphit geschwärzt.

Unter den Bruchstäcken aus grobem Thon, die sich in der Ume hefunden, ist besonders zweier zu gedenken; beide waren unsprünglich zirkelrunde Thonscheihen von 2° 9° Durchmesser, und von ziemlicher Dicke; das hesser erhaltene Exemplar hat auf der ontern Selte in der Mitte eine gestallose Erhöhung und ist auf der oberen platt. Beide Südeke sind auf der obern Seite mit groben eingerissenen Linien, welche sich seichief durchkrunen (alson rhomhische Figuren bilden) geschmäckt. Auch ein Thonmörtel (Fig. 85 o) 1° 8° hoch, dann zwei kleine flacher Thonningelehen (3° Durchmesser), das merkwärdige Bruchstück eines scheibenförmig zu behausene Steines mit abgerundeten Kanten, endlich ein Eisenstäck nicht umfanlich dem oberen Theile einer Lannenpitze gehören zu diesem Funde. (Herr K., Graffenrie d.)

Der Fandort seheint derselbe zu sein, an welchem der eigenthümliche Fund (römischer Metallspiegel, einhenkeliger Thonkrug mit den Schenkelknochen von vielen Kröten, vergt. Dr. E. Prh. v. Sack en, Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Bandenkmale, 1859, S. 23) gemecht wurde. Ways (Borsoder Comita) 1863. Ohne Angabe der einzelnen Umstände wurde ein Fund von Silbermünzen des XVII. Jahrhunderts übersendet, dessen 123 unten aufgeführte Minzen fast durchgehends von ansserordentlich guter Erhaltung waren, theilweise noch den Prägeglans hatten.

| Dentschland.                                                  | hater<br>1/a | (XV)  | (VI) | (2)             | Jahr und Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. K. Ferdinand II.<br>(1619-1637)                            |              |       | _    | 1               | Für Österreich geprägt.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. K. Leopold I.<br>(1657-1705)                               |              | · 84° | 6,,  | 4°)             | Reich und dis deutschen Pro-<br>vinzen '), 1 für Böhmen <sup>3</sup> )<br>und 75 <sup>3</sup> ) für Ungare ge-<br>schlagene Stäcke.<br>b) Derunter 4 für's Reich'),<br>2 für Ungarn <sup>9</sup> ) geschlagen.<br>c) Darunter 3 für'a Reich <sup>6</sup> ),<br>1 für Ungarn <sup>7</sup> ) geschlagen. |
| 3. Erzh. Sigmund von<br>Tirol († 1665) –                      |              | 1ª)   | _    | 2 <sup>b)</sup> | ( a) V. J. 1664. — b) V. J.<br>( 1663, 1677 (?)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Kurfürst Friedrich<br>Wilh.von Branden-<br>burg († 1688) 1 | a) 15        | · _   | _    | _               | a) V.J. t676, suf der Achsel des Brustbildes <sup>2</sup> /s, R zu heiden Seiten des Wappens G — Z. <sup>6</sup> ) b) Ähnlich v.J. 1675.                                                                                                                                                               |
| 3. Herzog Christian v. S. sien († 1672)                       |              | . 2   | _    | _               | b) Ähnlich v. J. 1675.  B: Unten Herz mit Kresz,  v. J 1664.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Georg Wilhelm von S<br>sien († 1675)                       |              |       | _    | _               | R Unten Hern mit Kreuz,<br>v. J. 1662, 2 St., im Felde<br>C-B, v. J. 1675, 1 St.                                                                                                                                                                                                                       |
| Polen.<br>7. Sigismund III. († 10                             | 332)         | _     | -    | 3               | It Reichsapfel mit Werth-<br>zahl 24, im Felde (16) 2·2,<br>1 St., (16) 2·3, 1 St., (16)<br>2-4, 1 St., ? 1 St.                                                                                                                                                                                        |

Mit X v. 1662 2 St., 1663 2 St., 1664 5 St. — Mit Löwen als Beizeichen von 1664 1 St. — Mit G IM von 1663 1 St.

<sup>2)</sup> Br Unten Anker, van 1664 1 St.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Simmtlich bezeichnet mit K-B zu beiden Seiten der "Patrona Hungeriae", von 1662 1 St., 1674 1 St., 1675 2 St., 1676 3 St., 1677 8 St., 1678 7 St., 1679 2 St., 1680 6 St., 1681 6 St., 1682 11 St., 1683 13 St., 1684 10 St., 1683 4 St., 1698 1 St.

<sup>4)</sup> Von 1673 (6) (für Kärnten) 1 St., 1674 (Rös'chen) 1 St., 1661, 1679 (MM) 2 Sl. 5) Mit K.—B von 1671 and 1673.

<sup>6)</sup> Van 1663 X 1 St., 1665 1 St., 1669 (SHS) 1 St.

<sup>7)</sup> Mit K-8 von 1682.

<sup>\*)</sup> Cf. Weisen Guidencehinet I. Nr. 634.

1660, 1 St. - GB-A v. J. 1661. 1 St. ? 1 St.

| Polen.                      | 1/3 1/4 | (XA) | (VI)             | (1) | Jahr and Zeichen                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------|---------|------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Johann Casimir<br>bis 1668) |         | 2*)  | 10 <sup>b)</sup> |     | a) Am Alachaitte des Armes im Brastbilde TLB, suten<br>kleines Wappen mit Löwen,<br>ly 1-8 v. J. 1668, 2 St.<br>b) "Sechagrouchesstücke"<br>mit den Buchetaben AT v. J.<br>1667, 2 St., A-T v. J. 1660,<br>1 St., v. J. 1663, 2 St., v. J. |  |

8. J

Orosmeso (Inner-Szolnoker-Comitat). Der Gutsbesitzer Herr C. Torma theilte mir gütigst die nachfolgenden Bronzegeräthe zur Abbildung und Beschreibung mit, welche in der Nähe des genannten Ortes gefunden wurden.

1. Streitmeissel mit Schaftloch, massiv 4" 41/2" (0.118 Metres) lang, an der Schneide 2" (0.053 Metres) breit; die Durchmesser des fast viereckigen Schaftloches betragen 1" 3" (0.03 Metres)



der Länge und 1" (0.028 Metres) der Breite nach. Der Meissel ist, wie der in Wien gefundene, S. 17 (Fig. 10), nicht eiselirt, sondern in dem Zustande, wie er unmittelbar vom Gusse kam. (Fig. 86).

2. Scheibe aus starkem Bronzeblech mit einem Durchmesser von 2" (0.052 Metres); die obere etwas concave Seite trägt ein 4" (0.009 Metres) hohes anfgesetztes, gegossenes Ohr aus Bronze Die Ränder der Scheibe zeigen Risse und Scharten.

 Zwei Ringe, von 1" 9" (0.047 Metres) Durchmesser, gegossen, auf der Rückseite flach, auf der Vorderseite dreikantig (Fig. 87), mit dem Gusszapfen an der äusseren Kante.

4. Bronzegeräthe (Fig. 88) 4" 7" (0-120 Metres) lang, dergieichen mir noch nicht vorgekommen ist; dasselle besteht erstlich ans einem holhen eyfieldrischen Schaft e, dessem Mindung im Lichten 4" (0-010 Metres) mit einem Wulst umgeben ist; nahe an diesem Wulste befinden sieh an den entgegengesetzten Seiten des Schafte kleiner unde Leicher. Weiterhin übergeht die Schaftführe in einen vierseitigen geschlitzten Stab b, der sich dann verengt und an der untern Seite ein runden gegossenes ühr e trägt; endlich übergeht der Stab in die Bippe cines Bistes, welches wie bei Lannenspitzen



ansetzt, ohen breiter wird, dam sieh nassen umbiegt uud in halbemondförmigen Aussehnitten endet, deren Kanten beweisen, dass diese Ausschnitte alt sind (vergt. Fig. 88 d, in welcher das Geräthe von der Aussenseite dargestellt ist). Ein zweites ganz ähnliches Geräthe, von derselben Grösse zeigt am Blatte keine solchen Ausschnitte, sondern einen Abschnitt, wie ihn die Meissel hahen, obwohl nicht ausser Zweifel ist, ob das Blatt nicht ursprüngtich auch ähnliche Aussehnitte gehaht habe. Die Kanten des Blattes an dem zweiten Evemplare sind roll tiefer Scharten und Risse.

Die genannten Objecte schenkte Herr C. Torma in das siebenbürgische Landesmuseum, mit Ausnahme von einem der unter Post 4 aufgeführten Geräthe, welches tauschweise in das k. k. Antikencabinet gelangte.

#### B. Odenburger Verwaltungsgebiet.

Ödenburg (Comitat und Bezirk gleichen Namens) 1863. — Herr Willny hatte die Güte mir einen bei diesem Orte gemachten Fund römischer Silbermünzen des zweiten und drütten Jahrhunderts n. Chr. zur Untersuchung zu überlassen; dieselbe ergab folgende Posten:

# TR POT II COS III PP. Par sitzend von links, in

Müncherr

1 Vespasianus (69

| 1 Vespasianus (69<br>bis 79) 1    | th TR POT II COS III PP. Pax sitzend von links, in<br>der Rechten einen Krana, in der Linken den Caduceus.<br>Vom Jahre 71 n. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Trajanus (98 b. 117) 5         | a) R-OOS VP S-PUR O-TIMO PIRIOPIA Acqui-<br>tan Ni Wage and Fillions related, oder rilated,<br>b) R-PMTR P-OOS VI PS SP-QR. Mars mit Tro-<br>pressum and Laward (SL) olor PRO-PRO-VID. Providential<br>stab-nod mit dem Scepter in der Linken, mit der Rech-<br>ten mit dies Wickspet ver nich destend. (1 SL)<br>e) PARTINGO PMTR COS VI PS SPQR, im Seq-<br>ment FORT RDD. Fertum Rechts mit Füllern und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Hadrianus (117<br>bis 137) 5   | Steare sitemed von rechts.  a) Mit COS III im Titlel und der Vorderreite und awer mit FELICITES AFG tehend mit Pelnes, 1 St und VICTORIA AFG stehend r. n. mit der Palme, 1 St. b) Mit COS III und der Ib und awer mit TRAN- OVILLITES AFG stehend 1. St. — Mit der Aequilas stehend, 1 St. — Mit der Auternikas stehend, 1 in belden Hindern Rüfere von Sonne und Moud erhebend, 1 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Antoninus Pius<br>(138-161) 14 | a) TRPOT XII B COS IIII. Asons mit Föllhers and Cudencs stakend, 1 St. b) TRPOT XVII B COS IIII. From stelend in der Rechten Abren, die Lians liber ein Gefins haltend, 1 St. d) B TRPOT XX COS IIII. Abundsatis mit dem Füllborres sitzend, 1 St. c) B TRPOT XX COS IIII. Abundsatis mit Modina und Rader sei diener Purus stehend, 1 St. j) TRPOT XX T B "PORTYNA ORSCOVEXN. Forman mit Schaler, Fillstorn and Schaler, Silkstorn and Schaler, Stilkstorn and Schaler, and Schaler, All Schaler, and Schaler, die sin and den Alder sungiessel, 1 St. — Abaliche B: OSI BIII. Stake opformed, 4 St. — Abaliche OSI BIR ROMA. Ross mit Victories and Sceptur and ciarum Panner siltend, 1 St. — Abaliche OSI BIR ROMA. Ross mit Victories and Sceptur and ciarum Panner siltend, 1 St. — Abaliche OSI BIR ROMA. Ross mit |
|                                   | und Scepter, 1 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Mönsherr

(138-161)...

|                                      | degment-Cod inc. ber kanner im titterer atte               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                      | bei einem Dreifuss.                                        |
|                                      | k) n. 144 TRP COS IIII B- AEQVITAS AVG atchend             |
|                                      | mil Wage und Scepter.                                      |
|                                      |                                                            |
|                                      | a) FAYSTINA AVGVSTA E- CONCORDIA AVA sle-                  |
|                                      | hend mil Schule und Füllhorn, 1 St.                        |
|                                      | 6) DIVA FAVSTINA B AETERNITAS slebend mit                  |
| <ol> <li>Faustina die Äl-</li> </ol> | fliegendem Schleier und Scepter, 2 St B AVGVSTA            |
| tere 9                               | Ceres mit Fackel und Ähren, 2 St Ähnlich mil               |
|                                      | Ceres mit Packet und Auren, 2 St America mit               |
|                                      | Fackel and Scepler, 1 Sl H Ahnlich allzend mit             |
|                                      | einer gesenkten Fackel in der Linken, 1 St Br CERES        |
|                                      | nitzend mit Scepler und Ahren, 1. St B-? 1 St.             |
|                                      | / a) 176-180 H- COS III P. P. Pax sitzend, in der          |
|                                      | Bechten einen Palmzweig, 1 St.                             |
|                                      | b) 164. B. TRP XVIII IMP II COS III. Krieger in            |
| 6. M. Aurelius                       |                                                            |
| (161-180) 4                          | voller Rustung stehend vnn r., 1 St.                       |
| (101-100) +                          | ( ) 170. TRP XXIIII It COS III. Diana stehend mit          |
|                                      | Bagen und Pfeil, 1 St.                                     |
|                                      | d) 180 B TRP XXXIIII IMP X COS IIII P. P. For-             |
|                                      | tana sitzend mit Füllhorn, Steuer und Rad von links, 1 St. |
|                                      |                                                            |
|                                      | ( 6) FAVSTINA AVGVSTA H: AVGVSTI PII FIL.                  |
| 7. Faustina d. Jün-                  | Abundanlia mit Schale und Füllborn, 1 St Frau,             |
| 1. Faustua u. vun                    | slehend, in der Rechlen eine Blume, in der Linken die      |
| gere 4                               | Kleidfalte haltend (Spen), 1 St Fran, stehend, in          |
| •                                    | der Rechten einen Vagel haltend, die Linke auf einen       |
|                                      | Schild legend, 2 St.                                       |
|                                      |                                                            |
|                                      | a) H- TRP V- IMP III COS II PP. Forluna, 1 St.             |
|                                      | b) H- TRP VIII IMP? COS IIII PP. Rums mil Vic-             |
|                                      | loria stehend, 1 St.                                       |
|                                      | c) B. TRP VI IMP IIII COS III PP. Aequitas.                |
|                                      | a) B TRP VII IMP IIII COS Frau mit Füll-                   |
|                                      | harn stehend, an einem Allar opfernd, 1 St Ahn-            |
|                                      |                                                            |
|                                      | licb, Pax? 1 St.                                           |
|                                      | e) B TRP VIII IMP VI COS IIII PP. Pallas Pru-              |
| 8. Commodus                          | machos, den Speer schwingend, 1 St Mars mil dem            |
| (180-192) 42                         | Tropsenm schreifend, 1 St Abun lantis stehend, 1 St.       |
| (100-192) 42                         | D By TRP VIIII IMP VI COS IIII PP. Ahundantia              |
|                                      |                                                            |
|                                      | stehend, 1 Sl.                                             |
|                                      | g) It PATER SENAT. P. M. TRP XIL Der Kniser                |
|                                      | mit Palme and Scepter, 2 St. *                             |
|                                      | h) B- TRP XIII IMP VIII COS V PP. Libertas ste-            |
|                                      | hend, 1 St Inpiler stebend, t St.                          |
|                                      | i) H TRP XIIII COS V PP. Mars stehend, 1 St.               |
|                                      | 1) IF THE AIM COS V PP. Mars stement, 1 or                 |

ein Schwert, 1 St.

h) 144 n. Chr. PP. It COS III DES IIII. Roum stehand, in der It eine umgekehrte Lanze, im liuken Arm

() 159 n. Chr. VOTA SYSCEPTA DECEN III | im-

Segment-COS IIII. Der Kniner im Priesterkleid siehend

- Mit MARTIPAC PMTR P. XIIII Cl. Mara stehend, 1 SI.
- Mil HILAR AVG etc. Ililarilas m. Larber u Palme, 1 St.

#### Titel und Reverse

k) B: LIBAVG PMTRP XV COS VI. Libertus stebend, 1 St.

1) B APOL PAL PMTRP COS VI PP. Apollo mit der Leier und Pleetrum in langem Kleide, 1 St. - Oder FIDEI COH. Fides stehend, 2 St.

m) B. LIB. AVG PMTRP XVII COS VII PP. Libertus slehend, im Felde ein Stern, 3 Sl.

#### 8. Commodus (180-192)... 42

m) Br PMTRP XVII IMP VIII COS VII PP. Victoria. im Felde ein Stern, 3 St. - Ähnlich, Ahnndantin 1 St.

- Pax mit Füllhoru und Caduceus, 1 St. - Ähnlich, Pietas sitzend, vor ihr ein Kiud, wetchem sie die Hand suffect, im Felde ein Stern, 3 St. o) It PMTRP XVIII.... Pax mit Fiilhorn und

Caduceus, im Felde eiu Stern, 1 St. p) & VOTA SOLVO PRO SAL PR. Der Kuiser

opfernd, 4 St. g) R FORTVNAE MANENT! | .... Fortune sitzend

mit dem Füllhorn, ein Pferd am Zaume heltend, 1 St. r) Verwischt, 3 St.

a) & ANNONAE AVG. Ausons stehend mit Füllhorn und Ahren, t Sl.

b) B APOLLINI AVGVSTO. Apollo mit Leier und Picetrum slehend, 1 St. c) B ARAB ADIAB COS P.P. Vieloria mit Tro-

paenm und Kranz, sehreitend, 2 St. d) Br BONI EVENTUS. Fides stebend mit Früch-

tenkorh und Ähren, t St. e) R FELICITAS AVG stehend mit Fülthorn und Caduceus, 1 St.

f) FORTVNAE REDVC atchend mit Fullborn und Steuer, 1 St. - Dieselbe nitzend, 3 St. g) It HERCYLI DEFENS. H. stebend mit Bogen

und Keule, 6 St. h) B: INVICTO IMP. Tropseum, 1 St.

i) & lovi CONSERVATORI. Jupiter sitzend mit Victoria, 1 St. k) B LIBERALITAS AVG. Liberalitas slehend mit

Füllborn und Tafel, 3 St. 1) B LIBERO PATRI, Bacebus stebend mit Kanne

und Thyrsos, neben ibm die Pantherin, 2 St. m) B- MARTI PACIFERO, Mars auf einen Panzer steigend, mit Lauze und Palme, 5 St.

m) Br PACI AETERNAE, Pax sitzend mit Scepter und Palme, 8 St. o) R. P.M.TR.P.III COS II PP. Pallas stehend mit Sebild und Lanze, 4 St. - Abulich Mars mit Tropneum

uud Lanze schreitend, 2 St. p) R P-M-TR-P IIII-COS II-PP, Fortung mit Füllhorn und Steuer, 4 St.

Archiv, XXXIII. t.

9. Septimius Seve-

rus (193-211) 80

Münzherr

9. Septimius Seve-

rus (193-211) 80

Denar

Titel und Reverse

9) B P.MTR-P. COS II PP. Fartum Shalich,
5 St. — Äbnich mit sitzender Pr., 1 St. — Äbnich,
Genius an einem Alfar up fernd, 3 St.

7) B P.MTR-F.MILCOS-III P.P. Jupiter steinend
mit Adter und Seepter, 1 St. — Äbnich mit Ruma, stehend mit Seepter und Victoria.

s) B. P. M. TR. P. XV. COS. III. P. P. Victoria auf

t) H. P. M. TR. P. XVI. COS III. PP. Genius mit zweifschem F\u00e4ilbnrn und Schale stebend, 1 St. — \u00e4bnlich, an einem Altere opfernd, 1 St. — \u00e4bnlich

mit Scepter und mit einem Stabe auf eine Weltkugel

r) & SALVTI AVG. Salus sitzend, aus einer

einen Schild schreibend, 1 St.

zeigend, 1 St.

Jupiter den Blitz schteudernd, 1 St.

2) R PROVIDENTIA AVG. Providentie stehend.

|                   | Schale eine Schlange fütternd, 2 St.                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                   | w) It SECURITAS PUBLICA. Securitae siteend, in         |
|                   | der Rechten eine Kugel, 3 St.                          |
|                   | x) B TR P III tMP Trapseum mit Schildera               |
|                   | und Lanzen, 1 St.                                      |
|                   | y) B VICTORIA AVG COS-II-P-P- Vietnria schrei-         |
|                   | tend mit Kranz und Palme, 7 St.                        |
|                   | z) B VOTA Der Kaiser an einem Dreifuss                 |
|                   | npfernd, 3 St.                                         |
|                   | zz) Rr ? Verwischt, 2 St.                              |
|                   | a) B DIANA LVCIFERA stehend van linka, eine            |
|                   | Facket haltend, hinter den Schultern ein grosser Halh- |
|                   | mond , 4 St Ahntich , nine Helbmand , 1 St. aus        |
|                   | Kupfer, Futter einer gefülschten Münze Abnlich,        |
|                   | Diens van rechts mit Fackel und Halbmand, 1 St.        |
|                   |                                                        |
|                   | b) It HILARITAS stehend mit Füllborn und Palme,        |
|                   | 1 St Abnlich, zu beiden Seiten Knaben, 1 St.           |
|                   | c) R: IVNO REGINA. Junu atchend mit Scepter und        |
| O. Julia Domna 15 | Schleier, I St.                                        |
|                   | d) R MATER DEVM. Cibele sitzend, einen Lorher-         |
|                   | zweig in der Rechten, zn beiden Seiten Lorbern, 1 St.  |
|                   | c) It PIETAS AVGG stehend und über einem Allar         |
|                   | apfernd.                                               |
|                   | f) B. VENER VICTOR. Venus mit Krana and Palme          |
|                   | an eine Säule gelehnt, 1 St.                           |
|                   | g) H VESTA sitsend, das Palladium in der Rech-         |
|                   | ten, I St.                                             |
|                   | A) H. VESTAE SANCTAE. Vesta atchend mit Scep-          |
|                   | ter und Schule, 2 St.                                  |
| 1. Caracalla (211 | ( a) It ABVNDANTIA AVG stehend, ein Füllhorn           |
| bis 217) 141)     | ausleerend, hinter ihr im Felde ein Stern, I St.       |
|                   | b) B FELICITATEM PVBLICAM. Felicilas stebend,          |
|                   | wit Scepter und Cuduceus, 2 St.                        |
|                   |                                                        |
|                   |                                                        |
|                   |                                                        |

One of Langle



## Münsherr Denar

### Titel and Reverse

e) IF FIDES PVBLICA stehend mit Palme und Früchtenkorb, 1 St.
d) IF IMPERII FELICITAS stehend mit einem

d) it IMPERII FELICITAS stehend mit eine Kinde im linken Arme und dem Cadneena, 2 St.

11. Caracalla (211 bis 217) .... 141) e) B 10VI CONSERVAVORI, stehend mit Scepter und Blitz, rechts der Adler, links ein Feldzeichen, 1 St.

() P. MARTI VLTORI. M. mit Speer und Tropscum schreitend, 3 St.

9) P. PRINCIPI IVVENTVTIS. Der Prinz atehend.

# PRINCIPLIVVENTYTIS. Der Prinz stehend,
hinler ihm ein Tropnenm, 3 St.
 h) II: SECVRITAS PERPETVA. Pallus mit Speer

A) It SECURITAS PERPETVA. Pallus mit Speer und Schild stehend, 1 St.

12. Geta (198 bis 211) . . . . . .

a) PRINCIPI IVVENTYTIS. Der Prinz atchend, hinter ihm ein Trapseum, 2 St. — Ähulieh, nhae Tropseum, der Prinz mit Seepter und Larherzweig, 1 St.

paeum, der Prinz mit Seepter und Larherzweig, 1 St.
b) B PROVID DEORYM. Providentia stehend, in der Linken ein Füllharn, in der Rechten einen Stab.

mit dem sie auf eine Kugel deutet, 1 St.

a) B INVICTVS SACERDOS AVG. Der Prinz an einem Breifuss apfernd, im Felde ein Siern, 2 St.

b) R-P-M-TR-P-COS-P-P- Rnma sitzend mit Speer and Victoria. 1 St

c) B- P-M-TR-P-II - COS - II - P - P - Fortuna mit Füllhorn und Steuer sitzend, 2 St.

6) H P.M.TR. P. III. COS. III. P. P. Japiter mit Scepter and Victoria sitzand, 1 St. e) H P.M.TR. P. IIII. COS III. P. P. Providentia stehend, in linken Arme das Füllhara, in der Rechten

13. Elagabalus (218-222)... 15

14. Julia Soaemias.

15. Julia Maesa . . .

Felde ein Stern, 3 St. g) 计 P. M. TR. P. V. COS IIII. P. P. Der Prinz an sinem Altare opfernd, im Felde ein Stern, 1 St.

h) SACERDOS DEI SOLIS ELAGAB. Der Kaiser opfernd, im Felde ein Stern, 1 St. i) B- SYMVS SACERDOS AVG. Der Kaiser

opferud, 1 St.

k) B VICT- PART- MAX- Victoris mit Kranz und
Palme, 1 St.

B VENYS CAELESTIS. Venus stehend mit Scepter und Apfel, im Felds zin Stern.
 B SAECVLI FELICITAS stehend mit Scepter und

5. Julia Muesa . . . I (Sebale, an einem Altare opfernd, im Felde ein Stern.

<sup>1)</sup> Lanter Denare; van Argentes Autoniauis keine Spur.

Manzherr

|                     | () It IOVI PROPVGNATORI. Jupiter schreitend,                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | in der Linken den Adler, mit der Rechtes den Blitz                                  |
|                     | schleudersd, 2 St.                                                                  |
|                     | g) B: LIBERALITAS AVG stehend mit Fillhorn und                                      |
|                     | Tafel, 1 St.                                                                        |
|                     | h) B LIBERTAS AVG slehend mit Scepter und                                           |
|                     | Miltze, 1 t.                                                                        |
|                     |                                                                                     |
| 16. Alexander Seve- | <ol> <li>F PAX AETERNA AVG stehend mitScepter und<br/>Lorherzweig, 1 St.</li> </ol> |
|                     | k) B PAX AVG schreitend. 3 SI.                                                      |
| rus (222-235) 27    | () & PERPETVITATI AVG. Perpetuitas mit Scep-                                        |
|                     |                                                                                     |
|                     | ter and Kugel auf eine Säule gestützt, 1 St.                                        |
|                     | m) It P.M.TR. P. II. COS PP. Mars gerüstet, ste-                                    |
|                     | hend mit Lanze usd Ölzweig, 1 St Ähnlich, Pax                                       |
|                     | stehend mit Scepter und Ölzweig, 1 St.                                              |
|                     | n) It P.M.TR. P. VI. COS II. P. P. Pax schreitend,                                  |
|                     | 1 St Abelich, Abundentia mit Fillbarn und Abren,                                    |
|                     | zu Füsses den Scheffel, 1 St.                                                       |
|                     | o) B: P·M·TR· P· VIII· COS· III· P· P. Mars schrei-                                 |
|                     | tend mit Speer und Ölzweig, 1 St Ähnlich, Ro-                                       |
|                     | mulus schreitesd mit Speer und Trapseum, 1 St.                                      |
|                     | p) B. P.M.TR. P. VIIII. COS. III. PP. Der Kniser                                    |
|                     | mit Louze und Kugel stehend, 1 St.                                                  |
|                     | q) H: SALVS PVBLICA sitzes d, eine Schlange füt-                                    |
|                     | ternd, 2 St.                                                                        |
|                     | r) & VICTORIA AVG schreitend mit Palme usd                                          |
|                     | Kronz, im Felde ein Steru, 1 St.                                                    |
|                     | *) & VIRTVS AVG. Virtus, gerüstet sitzend, mit                                      |
|                     | Speer und Lurberkrasz, 1 St.                                                        |
| 17. Julia Mammaea 1 | B VESTA stehend, mit Scepter und Palfadium.                                         |
|                     | ( a) Br FIDES MILITYM stehend mit zwei Feld-                                        |
| 18. Maximinus (235  | zeiches, 1 St.                                                                      |
| bis 238) 2          | b) B PROVIDENTIA AVG stebend, im linkeu Arm                                         |
| DIS 230) 2          | ein Füllharn, in der Rechten einen Stab, mit dem sie                                |
|                     | anf eine Kugel zeigt, 1 St.                                                         |
|                     | o) Kupf mit Strahlenkrone und Magtal, von rechts.                                   |
| 19. Gordianus (238  | B FORT REDVX. Fortuna redux sitzend mit Füllbara                                    |
|                     |                                                                                     |
| bis 244) 61         | b) B. LAETITIA AVG N stehend mit Anker usd                                          |
|                     | Kranz, 2 St.                                                                        |
|                     | NERHE, & OL.                                                                        |
|                     |                                                                                     |

Wage, 2 St.

Trapsenm, 1 St.

Scrpter and Blitz, 1 St.

Titel and Reverse

a) R AEQVITAS AVG stehend mit Füllhorn und

By ANNONA AVG stehend mit Föllhorn und Ähres, 2 St. (eines mit einem Gusszspfre).
 P. CONCORDIA sitz. mit Föllhorn u. Schale, 1 St. d.) By FiOES MILITYM stehend mit Standarte und

e) & 10VI CONSERVATORI. Jupiter stehend mit

Titel and Reverse

19. Gordianus (238 bis 244).... c) H- PAX AVGVSTI stehend mit Scepter und Ölzweig, 1 St. d) H- P-M-TR- P- II- COS- P P. Der Kaiser Im Priestergewande an einem Allare opfernd, 1 St.

e) B P-M-TR P-II- COS II P-P. Der Kniser gehend mit Wurfspiess und Kugel, 1 St.

δéceburg (Comitat und Bezirk). 1886, Ausser zwei schon seit längerer Zeit daselbst gefundenen und noch befindlichen Vofusteinen, a b, publicitet-Joseph flätter  $\cdot$   $\Lambda$  r ne th in den zerkländigischen Analekten (Sitzungsbericht der kals. Akademie der Wissenschaften XL, S. 333 f., Seprartablortuck. S. 27 f.) einen im August des genannten Jahres im Hause Nr. 73 in der innern Stadt gefundenen, c. Die drei Steine lauten:

a) Der erstere von 1' 9" Höhe und 2' 4" Breite:

SILVANO · AVG · SAC TIB · IVL · QVINŤLI ANVS · DEC · MVN FL · SCARB · QVAES PP AEDILIS II · V IR ID · AVGVRATVS AT<sup>2</sup>) PRISTINAM SPECIEM · RESTII V

b) Votrystein von 101/4" Höhe und 81/2" Breite; auf dem Postamente ist eine Kuh, ihr zur Seite der Halbmond dargestellt, mit Beziehung auf die Inschrift: ISIDI - AG

ET · BVBAST GP · PELIAVS POMPON SEVERI? LIB · V/S7

c) Votivstein 1' 3" hoch, 1' breit.

SILVANO
AVG
M · APPIANVS
VRSINVS < C
LEGX
LEG

<sup>1)</sup> Argentei Antoniuisni.

<sup>2)</sup> Sic.

Czakatburn (Szalader Comitat, Bezirk Letenye). — Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn P. v. Radies befindet sieh im herrschaftlichen Schlosse daselbst, rechts vom Haupteingange, folgender Grabstein:

P ANTONIVS
CLA FAVORIS
L F A'N XXV
CLAVDIA T F
DACVMENA
ANN XXXV
FAVENTINA ERES
PACI 1) CVRA

#### C. Kaschauer Verwaltungsgebiet.

Ronassék (Marmaroser Comitat, Bezirk Szigeth) Mai 1863. In de Marmaroser, der 21/2 Meile südöstlieb von Nagy-Szigeth liegt und wegen des ergiebigen Banes auf Steinsalz wiebtig ist, fand der Salzarbeiter Ivia Koszovan beim Graben in seinem Garten (neben dem Kalvarienberge, am nördlichen Abbange des Berges Szenes) in einer Tiefe von nur 3 bis 4" (8—11 Centim.) unter der Erde folgende Geräthe aus Bronze neben einander liegend.

1. Streitmeissel (Fig. 89 a) mit Sebafloch und Öhr, die rodree Seite in eine Spitze auslaufend. An den Schmalseiten von der Spitze und dem Öhre abwärts länft ein Grat. Die Grösse beträgt ohne Spitze 3" 6" (9-2 Centim.), mit dererelben 3" 10" (10-2 Centim.), der Durchmesser des Sebaftes 1" 4" (3-5 Centim.) beträgt, hat der Meissel — jedoch un an feiner Seite — einen Sprug.

2. Å halie her Streitmeissel, obne Spitze 3"6" (9 2 Centim.) it derselhen 4" (10 5 Centim.) hoeb, mit einem Durehmesser des Schaftes von 1" 3" (3 2 Centim.) und einem Krümnungsdurehmesser an der Schneide von 1" 81/2" (3 9 Centim.). Derselhe hat in der gleichen Höbe oberhalb der Schneide einen Riss nur einer Seite mit von demselben abwärts merkbar gegen die andere Seite geneigt.

3. Streitmeissel (Fig. 896), welcher sehr wahrscheinlich von derselben Form hätte werden sollen, wie die beiden vorhergehen-

<sup>1)</sup> So lautet die mir zur Benützung mitgetheilte Abschrift für "fociendum",

den; allein der Guss scheint misslungen, die Form nicht ganz ausgefüllt worden zu sein. Es fehlt fanlatich die Spitze vorne ganz; neben dem Öhre zeigt sich ein Gussloch. Die Grösse beträgt 3" 3" (8-2 Centim.), die Durchmesser des Schaftes 1" 3" (3-2 Centim.). Der Krümmungsdurchmesser der Scheide ist 1" 5" (3-2 Centim.). Der Krümmungsdurchmesser der Scheide ist 1" 5" 5/s" (3-9 Centim.).

4. Bruchstück einer Sichel, Krünnmungsdurchmesser 4" 3" (10·7 Centim.), 1" 1", 2" 10" Breite der Klinge. Den äussern Rand bildet wie gewöhnlich ein Wulst, der gegen den Griff in einen aufrechtstehenden Zapfen endigt. Spitz und Griff sind gebrochen. Neben



dem Wulst des äussern Randes läuft eine erhohene schwungvolle Rippe. Die Rückseite der Sichel ist ganz glatt.

5. Armring 2" 7" (6'7 Centim.) Längen- und 2" 4" (6'1 Centim.) Reviltendurchmesser, in der Mitte 3" (5'/s Millim.) and den Enden, 1/4" (3 Millim.) stark. Die öffnung an den Enden beträgt 3" (5'/s Millim.). Von aussen ist der Armring quer gerifft; die Innenseile und die Enden sind glatt.

6. Armring. Ähnlich, in der Mitte dicker, an den Enden sehwächer; 2" 21/s" (3-7 Ceutim.) im Durchmesser, in der Mitte 3" (3-3 Ceutim.), an den Enden 11/s" (3 Millim.) stark; die öffung an den Enden beträgt 2" (4 Millim.). Er ist in ähnlicher Weise gerifft, wie der unter 3. zewähnte; die glatten Stellen au den Enden sind jedoch kleiner. 7. Armring. Ähnlich, 2" 2" (5'7 Centim.) Durchmesser, in der Mitte 21/2" (6 Millim.) 11/4" (2'5 Millim.) an den Enden stark; die Öffnung an den Enden beträgt 4\*/4" (1 Centim.). Die Aussenseite ist wie bei Nr. 5 gerifft.

Ceke (Bezirk Sator-Alja-Ujuely, Zempliner Comitat). April 1856. Der interesante Fund von Objecten aus Gold, Kupfer, Thou und Glas, welchen der Knecht Andreas Gagyálo des griech. -kathol. Pfarrers Herrn Nichael Szem ber beim Graben einer Erdäpfeigrube machte, wurde im Allgemeinen sehon im XXIV. Bande des Archives für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, S. 363 (Separatabdruck [Heft Y1]. S. 144) aufgeführt; da die damals in Aussicht stehende specielle Publication desselben von anderer Seite nicht erfolgt ist, die Fundobjecte wegen ihrer Mannigfaltigkeit aber von Wichtigkeit sind, so folgt hier deren Aufführung und Abblidung im Einzelnen.



1. Halsring von Gold, 6" (16 Centim.) im Durchmesser, 21 Ducaten (73°5 Grammes) im Gewicht. Derselbe besteldt au seinem ziemiliels starken Draht von reinem Golde, welcher gegen das Schlussgiled (in der Mitte vorne) durch zwei eichelförmige Ansätze läuft und von diesen weg mit einer fehen Golddrahspirale unwenden ist. (Fig. 90 a.) Die Enden des Drahtes stecken in diesen zwei eichelförmigen Ansätzen, von denen der eine (Fig. 90 b) in dem Mittel- oder Schlussgilede festsitzt, der andere (Fig. 90 c) in die Rückseite des Schlussgiledes häftelartig eingehängt ist. Das Schlussgiled blidet (Fig. 90 d) eine hohle runde Goldbleckhapsed von 1" 11" (3° Centim.) Durchmesser und 21/5" (5 Millim.) Höhe. Auf der Hauptseite ist imt einem gesehnürlten Goldsthehen eingesäunt und zeigt weiter eine Reihe von kleinen goldenen Kügelchen von der Grösse eines Stecknadelkoptes, die auf Riugelchen aufgesetzt sind. In der Mitte der Hauptseite sitzt eine unten mit geschnärten Goldstächehen und hählichen

Goldkügelehen begrenzte Hülse; sie enthält eine gemugelte grasgrüne Glaspasta. Die Verschlussweise ist ähnlich jenem an den goldenen Hals-



ringen von Wulzeshofen 1) und Czernowitz 3), indem in der Rückseite ein ziemlich roh eingeschlagenes Loch sieh hefindet, in welches das Häftel des Drahtringes, wie schon hemerkt worden ist, eingehängt wurde. (Fig. 91.) Das Häftel ist von aussen cannelirt und mit kleinen Goldkfürelchen hesetzt.

2. Halskette aus Gold, 9" (23.75 Centim.) Durchmesser in der heutigen Gestält. Sie besteht aus Gliedern von gepresstem d\u00e4nnen Goldblech, deren Dessin aus (Fig. 92 nat\u00fcrliche Gr\u00fcsse) ersichtlich ist. Die Glieder sind von verschiedener Gestalt; kleinere von heil\u00e4uff



ovaler Gestalt, die innerhalb eines geschärften Stabes einen mustebratigcanaelirten Buckel zeigen (Fig. 36 a); die Glieder dieser Art sind die zahlreichsten, indem 58 derselben die eigentliche Kette bilden. Ausserden sind in der Mitte gegen vorne vier grössere Goddheckselben (Fig. 36 b) von äßnlichem Muster wie die kleineren, nur ist der Buckel in halber Höhe von einem geschnürlten Goldstächen unterhrochen. In der Mitte der Rückseiten seheinen zwei diesen

ähnliche grössere Scheiben von etwas abweichendem Muster angebencht gewesse zu sein; wenigstens sind noch zwei derenken vorhanden. Vorne dürften an den grösseren Gliedern die Anhängsel eingehäugt gewesen sein; von denselhen sind drei erhalten; sie laben (Fig. 92 e) kreuzförnige Gestalt und hestelhen aus vier oralen Erhöhngen sof den Balken und einer runden buckelförnigen in der Mitte, welche sämmtlich mit geschafften Stähen eingefasts sind. Die klei-

Arneth, die autiken Gold- und Silbermonumente des k. k. M\u00e4nz- und Antikencabinetes, S. 49, Trf. SYHHG. 278 und J. G. Seidl, Foudchronik in Schmidl's \u00f6aterr. Bu\u00e4tter und Kunst. 1846. Separatabler. S. 12.

<sup>7)</sup> Arneth a. a. 0, 279.

neren ovalen Glieder haben je zwei, die grösseren runden je drei, die Kreuze je ein Loch, wahrscheinlich um mittelst Golddrähten in einansie 23. der gehängt zu werden.



3. Ring für das Handgelenke (?), aus gutem Gold, massiv, 441/, Ducaten (155:75 Grammes) 441/, "The Comment of the Comment 2"10"" (7:5 Centim.) der Länge, und von 1"101/," ("4'9 Centim.) der Breite nach, ganz glatt, in der Mitte schwächer, gegen die

abgeschnittenen Enden dicker. (Fig. 93.) 4. Schmaler, massiver Streifen von Goldblech, unregelmässig

 Schmaler, massiver Streifen von Goldblech, unregelmässig in einen offenenRing gebogen 2½" (5 Millim) breit, ½," (1.5 Millim.) dick, 1" 4" (3.5 Centim.) im Durchmesser, 2 Ducaten (7 Grammes)
 Fig. 94. im Gewicht.



5. Ohrgehänge von Gold; sie bestehen aus Cylindern von Goldhlech, die unten geschlossen, oben mit einem Ringe versehen sind von 8" (2 Centim.) Höhe, 3" (5 Millim.) Durchmesser und heiläufig ½ Duesten (1-73 Grammes) Gewieht. Von aussen sind die-

selben mit Ornamenten aus feinem Golddraht belegt, und zwar 1 Stück nach der Zeichnung von (Fig. 94 a), 3 Stück nach jener von (Fig. 94 b).

6. Fünf Anhängsel aus Goldblech in Rautenform 11"

 Fünf Anhängsel ans Goldhlech in Rautenform 11"
 Cet Centim.) hoch, 6" (1.3 Centim.) breit; die obere Spitze ist pungebogen, wie aus (Fig. 95 b) ersichtlich ist,



vielleicht um den Widerstand des dünnen Goldhleches gegen den Draht der Schlinge zu erhöhen; die Schlinge 6" lang, aus feinem Golddraht ist durch ein Loch gesteckt, welches von vorne mit einem gesehnürlten Stab umsäumt ist. (Fig. 95 a.)

7. Fünf Glieder einer Kette (?) aus Gold; sie bestehen aus fünf kleinen Cylindern aus Goldblech von 8½ — 9" (1.8 — 2 Centim.) Höhe,

cinem Durchnesser von 12/s" (4 Millim.) und sind mit sehr feinen glatten Golddrahtstäben oben und unten eingefasst. Ausserdem sind sie theils mit vier der Fuge parallellaufenden feinen Golddraht-

stäben der Länge nach besetzt (Fig. 96 a), wie es bei vier Stücken der Fall ist, theils mit drei der oberen und unteren Einfassung parallelen Fig. 80. Querstäben gesebmückt (Fig. 96 b), wie es bei einem Stücke zu sehen ist.



8. Fingerring von Silber, mit derber Cannelüre, trägt in der Mitte einen kegelförmig zugeschnittenen Onyx, der oben in der braunen Lage einen sitzenden Hasen vertieft eingeschnitten trägt, welcher spielend die Vorderfüsse erhebt. Die Fläche, in welche die Vorstellung

geschitten ist, beträgt 1½" (4 Millim.) Länge und 1½" (3 Millim.)

Höhe; der Schnitt ist sorgfältig und sicher ausgeführt; der Durchrie, vr.

Fig. 97. (Fig. 97.)



9. Krug aus Bronze mit massivem Henkel und hobem Ausgusssebnabel (Fig. 98), er ist 91/2"

(25 Centim.) hoch, hat am Boden 7" 7"" (20 Centim.) Durchmesser und eine Möndung von 1" 7" (4 Centim.) Durchmesser. Die Arbeit ist allen Anzeichen nach ursprünglich römisch; doch scheint das Gefäss unten beschädigt gewesen und daher ein Thei



Fig. 98.

abgenommen und durch einen neuen ziemlich unfertig angeflickten Boden ergänzt worden zu sein, wenigsten zeigt sich auf den ersten Abalbick aus der weiten Anabauchung, dass eine Verjüngung nach unten und ein den Höben- und Weitenverhältnissen entspreckender Fuss vorhanden gewesen sein muss. Der Boden des Gefässes zeigt verfeller Kreisgünger, wie man sie bei Gefässen

römischer Arbeit häufig trifft, die aber hier schr

seicht und flüchtig ausgeführt sind; der Rand des Bodens ist umgebogen und an die Wände des Gefässes festgehämmert. Von einer Befestigung durch Nieten oder Löthung findet sieb keine Spur.

10. Becken von Bronze, ziemlich massir, 12" 1" (489 Centim, im Durchmesser, 4" 10" (127 Centim, 1886), mit flechem einwärts gebogenem Rande und zwei massiren Handhaben von derseilben arbeit, welehe der Henkel des eben erwähnten Kruges (Nr. 83) eigt; zie haben in der Mitte drei vubstartige Reifen, mit Quentrichen geschmickt; die Enden laufen in liegende Thiergestalten aus, welchen den Hörnern und den laugen durch rohe Striche angedeuteten nach den Hörnern und den laugene durch rohe Striche angedeuteten

Haaren Ziegen darstellen. Die Arbeit ist bestimmt römisch, zeigt aber die an Roheit grenzende Flüchtigkeit der späten Zeit.

11. Vier Besch lögreifen von Bronze (wahrscheilich für ein Geffas ans Alba) von 8" (24 Cestim.) Durchmesser. Der oberste besteht aus mehreren, verschieden langen Theilen von Bronzeblech 2" 3" (3-9 Centim.) hoeb, welche, wie die Nielücher in den vier Ecken eines jeden und eine noch erhaltnes atzekt Nietz zeigen, übereinander und zugleich an das Holz des Geffases befestigt waren. Der Sterifen trägt eine durch Ausschlagen des Bleches grühdter Boordner von rautenförmigen Figuren, welche den heraldischen Wecken ähnlich sind. Die mittleren Theile auf beiden Seiten tragen grosse gestielte Übre; ein denen ein grosser Henkel eingekängt ist. (Fig. 6.3.) Die drei übrigen



Reifen sind schmal (1" und 10" [2-1 - 2-7 Centim.]) und glatt. Die Technik ist der an den keltischen Ohjecten des Bronzezeitalters ähnlich.

12. Sieh von Bronze mit geraden einfachem Stiel. Der Durch-

2. Sieb von Bronze mit geratien enthachem Stel. Der Durchmesser des Siehes beträgt 4½" (1145 Centlin.), die Länge des Stieles 6" (158 Centlin.), der Boden ist ansgyfallen; die Löcher sind an den Seltenwänden in zwei Doppelreihen, welche durch krumme Querlinite verbunden sind, angeoerdnet. Die Arbeit ist röninsch. (Fig. 100.)

13. Schlüssel aus Bronze, mit einem Ring am untern Ende (Fig. 101), römisseher Arbeit, 2" 10" (7-4 Centim.) hoch. Endlich Bruchstücke von Bronzeschnuck, Nadeln von Kleiderhaften, Bronzeblechstreifen zusammengerollt. Bronzehlechscheiben mit Nieten (Fig. 105 a), ein kleiner Bronzering in einen Schlangenkopf endend, 1" Durchmesser.

14. Krug aus grobem, grauen Thon (Fig. 102) 8" 4"" (22 Centim.) hoch, mit 3" (7.9 Centim.) Mündungsdurchmesser, auf der Scheibe gedreht, mit grossem cannelirtem Henkel.

Grosses Becken aus feinerem Thon (Fig. 103), 9" 8"
 Contim.) Durchmesser, 7" 2" (18.3 Centim.) hoch, mit plattem,



etwas vorstehendem Rande und sehr kleinem Puss, auf der Scheibe gedreht. An der Aussenwand befindet sich eine flüchtig eingerissene Bordure von eigenthümlicher Art, Rundhogen mit Gehängen, innerhalb derselben Rosetten (Fig. 104). Dzzu kommen noch eine



hauchige Schale ohne Henkel und das Fragment eines Topfes zu erwähnen. — Von Wichtigkeit sind endlich die dabei gefundenen Gegenstände aus Glas.

 Bruchstück einer flachen Schale aus 11/2" (4 Millim.) dickem weissen Glase mit grünlichem Stiche; nach dem Umfang des erhaltenen Brnchstückes zu schliessen, hatte die Schale eine Weite von  $13l_i^{**}$  (35.6 Centim.) Durchmesser, hei einer Höhe von 1'' (2.6 Centim.). An dem Bruchstücke findet sich keine Spur einer Ornamentirung.

17. Achtschn Knöpfe aus farbigem Glas von verschiedener Grüse, im Durchmesser 11½ is 8° (2° 25—1°3 Centim.) Indend and durch schnittlich 2° hoch (5 Millim.). Sie sind undurchsichtig, vorwiegend von meergrüner (3), grangrüner (2), dunkelblauer (3), lichtbischer Glanz zeigen nur die lichtblaugrünen, während die anderen, besonders die mattfarbigen mehr Erdansätze hatten. — Eis Ansatz oder ein Loch, mitteht deren sie gefasst worden sein könten, ist an keinem Stücke zu bemerken, auch fanden sich keine Spurem metallener Fassungen.

18. Sechs Perlen, vieleckig geschliffen, aus feurigblauem Glase, durchlöchert. (Fig. 105 b.)



19. Mehrere Bruchstücke aus mitchweissem, sehr d\u00e4nnem Gisse mit senkrecht wegstehenden (aus dem Glase geschil\u00e4nnem). Stiften, die Ornamente (?) aus Glas trugen; ein kleines Bruchst\u00e4tick zeigt (?\u00e4r\_1.00) die Bruchstücke zeigt (Pig. 1032) eingravirte L\u00e4ngen- und Querstriche. Vermathlich sind die Bruchstücke Theile von \u00e4hnlichen Bechern, wie die in Szekszard gefundenen mit hernausgeschliftenem Netzwerk und Inschrift.

 Bernsteinschmuck, von dem eine grosse Perle erhalten, alles Ührige zerhrochen ist.

21. In einem der Thongefässe lag ein ungewöhnlich grosser Hauer eines Ehers von 5" (13.3 Centim.) Krümmungsdurchmesser, am hreiten Ende durchbohrt und von Kupferoxyd grün gefärbt.

Sämmtliche Objecte gelangten in das k. k. Münz- und Antikencabinet.

Sehr kleine Bruchstücke eines Kammes aus weissem Bein.
 Kleiner Cylinder aus weissem Bein, durchlöchert, 71/1"
 Centim.) hoch, 5" (1 Centim.) Durchmesser.

24. Münze, gefütterter Denar von K. Antonins P. aus dem Jahre 139 n. Chr. (B AVRELIVS CAES AVG PH F COS DES Kopf des jugendlichen Marius Aurelius von rechts).

#### XI. Banat.

Vielda (Banat)? Eines vor vielen Jahren gemachten Münfandes mag hier wegen der grossen Seltenheit eines dabei gefundenen Stückes Erwähnung geschethen. Herr Eugen v. Felic, k. k. Lieutenant, hatte die Güte, mir zwei Goldmünzen zu zeigen, von denen die zweite vor etwa 30 Jahren bei dem genamten Orte, die erste in der Nähe desselben, gefunden wurde; oh noch andere Münzen mit diesen zu Tage kamen, ist nicht bekannt.

- Koson von Thrakien (44 v. Chr.). Drei hintereinnaden schreitende Männer in der Toga von linka, von denen der erste und letzte Fasees auf der rechtes Schulter tragen; in Segmente KoΣΩN, im Felde BR (utus). B Adler auf einem Scepter stehend, von links, in der rechtes Krille einen Kraule einen
- Galeria Valeria († 315), Büste mit Diadem von rechts.
   VENERIVICTRICI Venus von links stehend, mit der Rechten den Mantel anfhehend, in der Rechten einen Apfel, im Segment SMN.

## XII. Siebenbürgen.

Vajda-Hunyad (chedem Comitat gleichen Namens, jetzt Brooser Kreis, Bezirk Vajda-Hunyad), April und Mai 1862. — Nach gütigen Mittheliungen der Herren Gultbestiter Adam Vårady von Kenned und Karl Torna 1) fund ein Bauer, weleber Bruchsteine suchte, anf dem Kreit Port er verten der vigda-Hunyad, an dessen Abhange das Hunyadische

<sup>9)</sup> Der gesunste Herr publicites deron die zwei auslichts aufnuffarmede inschriften dem 2. Bunde der Jahrhichete ens seilsenbier, Masswarreines (8. 106—114; 129—134), aus welches die Abhandlung unter dem Titels "Tinschi Römin fleiter Leneißhi, Torun Keley-lui, Konnerf 1865\* als Separatheluvek zweichensen ist, mater Nr. 1, S. 4 and Nr. 2, S. 5; die übrigen vier, Nr. 3—6, werdenbe ich einer festundlichen briefelben Mittleung denselben.

Schloss liegt, in den Ruinen eines zu dessen Garten gehörigen steinernen Pavillons <sup>1</sup>) sechs römische Inschriftsteine nebst einigen Bildsäulen aus Marmor.

Die Inschriftsteine sind:

Gedenkstein an den vier Ecken ausgebrochen 3' 7'/<sub>2</sub>" hoch,
 7" breit lautet:

```
... FAVENBYS: ET CO.
OBDIAE INP - EVEY - QV
OD - A PRIMO ADVENTY -
SYO - P. F. S LEG - AVGYSTÖ
DONSC PROVINCIA DE
CEDER: TIA - SINGVLOS YN -
VERSOS Q BEN IGNTATE SYA
RACTARIT ONERBISS ETAI
REL - VAVER - N - FELLILSS
ET - PRAECI - VIS - VIRTYTE
EUTYS OBS - ICTA - SINVL E
DE - OTA - PROVINCIA - FI
GERM - P. P.
GERM - P. P.
```

2. Votivstein 3' hoch, 1' 2" breit aus Marmor mit der Inschrift:

```
GENO · PAG
NC · T · AVR
PRMNVS
MG · PAG · EIV
SD · EX · SVO
FECT · L · M · *)
```

Grabstein, so wie die folgenden drei aus Syennit, aber von schlechter Erhaltung:

Yergi, den Bericht des Secretirs des Museumvereines Hrn. Finály a. a. 0 , S. 135-141.

<sup>3)</sup> Auch dieser Stein stammt aus den Ruinen von Sarmizegethusn.

D M LVSIAE · PRISCAE

Veesel (ehedem Hunyader Comitat, jetat Brooser Kreis, Besirk Deva?) 1863. – In der Nähe wurden folgende Inschriften sutigefunder: 1. V ottivstein auf zwei Seiten mit Inschriften versehen von 3° 2°

Höhe und 1' 2'/2" Breite aus Siennit, mit Giebel und Rosetten in der drei Winkeln desselben geschmückt. Die Inschrift der Hauptseite lautet'):

Die Inschrift der zweiten Seite lautet:

ferner wurden in demselben Orte (1863) nach Herrn V arady's Mittheilung aufgegraben:

2. Ein Votivstein mit der Inschrift:

SILVAN O DOM ESTIC & (sie) V3L2LM

 Ein auch von Herrn Karl Torma a. a. O., S. 15, Nr. 5, mitgetheilter Widmungsstein von 4' 51/2" Höhe und 2' 11/2" Breite mit der Inschrift:

 Ein gleichfalls von Herrn Karl Torma a. a. O., S. 16, Nr. 6, veröffentlichter Denkstein von 2' 10" Höhe und 1' Breite mit der Inschrift:

IMP CAES SEPTIMIVS - SEVERYS
PERTINAX - AVG - COS - BALAE
AS - COH - In FL - COMMAG - VE
TYSTATE - DILABSAS (air) RESTI
TYIT - VIB - DOLO - TERENTIA
NO CoS - TIII - DACIAR - CYRAN'E
SEX BOFBIO SCÉBON - CASTO
PRAÉF - COH

 Votivstein 1' 11 1/2" boch, 8" breit (vgl. Karl Torma a. a. 0., S. 17, Nr. 7).

1 · 0 · M CRISP LVCI · 7 COH · II · CoM V · L · SOLv

6. Drei Fragmente, welche nach Herrn Várady's von Kemend Aufzeichnung folgende Inschriften tragen:

c) Grabstein, dessen Rahmen von einer Perlensehnur begleitet ist, an der rechten Seite gebrochen.

AVR AVGVS...
VIX - AN III...
CIANVS...
VALE...

Bis-Balan (chedem Hmyader Comitat, jetts Brooser Kreis, Bezirk Vyjda-Hunyad). — Von Herrn Várady von Kemend wurden mir ferner mitgetheilt die Abschriften zweier Voftvietine, von welchen der erstere in der mehrfach erwähnten Publication von Herrn Karl Torma, S. 11, Nr. 2. anferführt wird.

1. Votivstein 3' 8" hoch, 1' 51/2" breit.

I · O · M ·
PRO · SAL · D · N
C · IVL · MARCIA
NVS · DEC · COL
PRAEF · PAG
AQVENSIS
GENIO EOR
POSVIT

8.

2. Votivstein, deren Masse nicht angegeben wurden:

M · IVB PROC(i)EA NVS VET V · L · S

Puszta Kaláu (Hunyader Bezirk). Derselben Quelle verdanke ich die Absehrift folgender Inschriftsteine:

1. Votivstein, ohne Angabe der Masse, vergl. die Publication von Herrn Karl Torma, S. 14, Nr. 4.

> FORTVNÆ AVG Q · DECIVS VINDEX PROC

2. Votivstein.

I·O·M· T·F·GRAT VS V·S·L

Nagy-0strie (Hanyader Bezirk). 1860—1862. In der Nihe grub man ein Inlahkreisförmiges Piedestal von 3" Höhe aus, auf welchen eine 4' holte weibliche Statue aus grauweissem Marmor stand. Der Kopf und der rechte Arm fehlten, den linken Arm, an welchem die Hand fehlte, stützte sie auf eine kleine Arn von 2' 2" Höhe und 4" Breite, auf welcher die Inschrift stand:

CLA 
SATV
RNIN
SCVLP
SIT

Jetzt befindet sieh die Statue zu Fel-Pestes (in dem genannten Comitat) bei Herrn Makray László.

Torma in Római feliratok erdélyből. Separatabdruck S. 1.

Nander Válya (Hunyader Bezirk) September 1860. Der Bauer Tagyer György fand auf dem Grunde des Ortes Fácze eine kleine Ara, 2' hoch und 103/4" breit, aus Muschelkalk mit der Inschrift: LIBERO PATA VLP O NEPOS VSLM

Torma în Római feliratok erdelyböl, S. 5.

Varhely (Hunyader Bezirk) 1860 — 1862. Ausser dem Marmor-Bruchstück einer durch die Schönheit der Buchstaben ausgezeichneten Inschrift, welches 5 1/2" hoch 4' breit war und die Buchstaben:

. . . . . . PECVNIA

enthielt, wurde hier aus gleichem Materiale eine Grabschrift, 3' 11" hoch und 1' 11" breit, gefunden, mit der Inschrift

D. M.

MCINIAE VALENTI
NAE VIXIT ANÓ
ET AVELIAE (sie) MAXIMI
NAE VIXIT ANXX
AVERL MAXIMVS
ET AVREL PVSIN
NVS
CONIVGIBYS DIG
NISSIMIS

Jetzt befinden sieh die Steine zu Kara im Klausenburger Comitat im Hause des Herrn Baron Leo Josika, doch sollen sie in Varhely gefunden und aus dem Hunyader Comitate dahin gebracht worden sein.

Torma in Római feliratok erdelyböl, S. 4.

Maros-Portus (ehedem Comitat Hunyad, jetzt Brooser Kreis). Nach 1857, 1863. Herr Karl Torma bespricht in der mehrerwähnten Abhandlung (Tizenkit Római felirat. Daciábol, S. 21 f.) folgende daselbst ausgegrahene Inschriftsteine:

Ara, mit Schale und Krug geschmückt, 2' 10" hoch, 1' 3"
 breit, mit der Inschrift:

LIBERO
PATRI · ET · LIBE ¹)
CL · ATTEIVS · CELER
VETERANVS · LEG · XIII ·
GEM · . . . . DEC ·
CANABENSIVN
Cvm · SVIS · V · L · S
L · D · D · D · D · D

<sup>1)</sup> BE verschlungen.

<sup>2)</sup> Cf. Th. Mommen in "Auszug aus dem Monstsberichte der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin". 1857. October 11.

2. Ara 3' 9" hoch, 1' 71/2" breit.

DIIS DEABVS () DACIARVM ET TERRAA 

3. Im Jahre 1863 wurden daselbst zwei auf den Mithrascult bezügliche Steine gefunden; der eine 2' 4" hoch, 111/2" breit mit Krug und Schale geschmückt, lautet:

> INVICTO -MYTHIR ATI · CHR ILSTION

4. Der zweite mit Delphin und Tridens geschmückt 2' hoch, 1' 2\*/." breit, trägt die Inschrift:

> INVICTO MYTHB Æ DIOSCO RVS · MARCI V · S · L · M

Karlsburg (Károly-Fehérvár, Kreis und Bezirk gleichen Namens) 1860-1862. Von neuerdings hier gefundenen Inschriftsteinen wurden veröffentlicht:

1. Votivstein 2' 3" hoch, 1' 3" breit, aus Muschelkalk, mit der Inschrift: 1 0 M

PRO · SALVE (sie) IM ET COLL . FABR . . TIB . IVI. . RVRAL EX · DEC · XI D D

jetzt in der reformirten Kirche zu Alvincz unter dem Almosenkasten.

2. Votivstein, 1' 7" hoch, 1' 1" breit aus Muschelkalk, mit der Inschrift.

t) VS verschlungen.

<sup>2)</sup> Nach 1837 gefunden.

DEO BONO
PVERO POS (sic)
PHORO AP©
ENI PYTHO
T · FL · TITVS ET
T · FL · PHILETYS
P · S · S · S ·

Torma, in Római feliratok erdelyböl, S. 6 (Separat abgedruckt aus den archäologischen Mittheilungen der k. ungarischen Akademie, III. Band). Pest 1863.

Caege (bei Maros-Ujvar, Karlsbarger Kreis, Bezirk Nagy-Enyed)
1863. — In derselben Abhandlung (S. 141 — 150) theilt Herr Karl
Torma folgende drei in der Nähe des genannten Ortes gefundene
Grabsteine mit, welche auch hier aufgeführt werden, da sie von
Seifert und Neigebaner nach schlechten Abschriften mitgetheilt
wurden 1).

1. Grabstein, 4' 3" hoch, 2' 2" breit.

D·M
AELIA-SECVNDI
NA-VIX-AN-XIIII
ET-AELIA-CRISP
VIX-AN-IIII
AELI-SECVNDVS
ET-DECCIA-PARV
TES-FIL-PIENTISS
ET-AEL-CON...S
MAR-

2. Grabstein, 4' 3" hoch, 2' 5" breit.

D· M·
P·AEL·VALERIANVS
PATRONVS·\*E·DE·
COLL·FABRYM·VIX
AN·LX·DECC·\*E·PRIN
CIPALES·Q\*MS·AERE
CONLATO....IE
DECRET·VNIVER
FAC·CVR...T

<sup>1)</sup> Vergl. den genaanten Separatabdruck S. 9, Nr. 1-3.

3. Grabstein, 2' 41/2" hoch, 2' 11/2" breit-

D. M.
VALERIVS · LOCI
NVS · VET · N · C
AMPESTRORV
IX · ANN · XXXXV
III AVREL · PIRUSI
VIRGINIO · B · M · P

Thorda (Kinusenburger Kreis, Bezirk Thorda). Die folgenden von Hern Karl Torma in der genannten Schrift (Római feliratok erdelp-böl, Separatabdruck S. 10—12) aufgeführten Inschriftsteine sämen aus Torda, von wo sie der Seeretär Michaels Apall I., Franz Lugosi nach Magyar-Peter bringen liess; hier blieben sie ganz unbeachtelt, bie elherm Torma, dem ich diese Notis verdanke, gelang, sie aufkinfiden und correctere Copien davon zu machen, als die achlechten Abschriften waren, welche Seifert und Neigebauer henützen konnten. Das Materiale ist meist Kälkstein.

1. Grabstein, 3' 9" hoch, 2' 8" breit.

D· M
PAEL VICTO
RI PLAVTIANO
DEC MYNI. . P
SALVIA C° ISE
CVNOAA VER .
IVNIA . . .
MENTI . . .
FRONTIAA

2. Grabstein, 6' 51/2" hoch, 4' breit-

D M AVRELIVS CALANVS · VIX · ANI... I · ET · MILITAVIT · XXV

3. Grabstein, 3' 3" hoeh, 2' 7" breit.

D M
SCAVRIANI
CAES · N · SERVALI
VIX · AN · XXIII
FYSCIANVS
FRATRI · B · M · P

```
4. Votivstein, 2' 7" boch, 1' 7" breit.

VICTORIAE.

AVG ...

L. VIU. - E. GALER -

LEVGANYS

CLVC ...

Xini G - M - Y - AEDIS

C45755 CR - LEG - XIII

NOM/E. SVO - E - M ...

... IVI. - PATERNI FILL

SVI D - D
```

5. Grabstein, 4' 41/2" hoch, 2' 7" breit.

AVR (\*) LIV3 CLIVNYSILEG MAC VIXIT ANNLIX POSVERVNT FILI AE SAVRYASCIA BTAVREL NARCELLINA PATRI PIEN TISSIMO TITVLYM

6. Grabstein, 1' 11" hoeh, 3' 6" breit.

D T · F · T · T · SERA . . .

STP · III · V · M · XXX . . . .

7. Grabstein, 4' lang, 2' 11" hoch.

Ausserdem werden in der genannten Schrift, S. 6 f., noch folgende in den Jahren 1856,—1862 aufgefundene Inschriftsteine veröffentlicht:

8. Grabstein, 1' 51/3" hoch, 2' 7" breit

VIX · AN · XXXX MAXIMA C ONIVX BM

9. Grabstein, 2' hoch, 1' 8" breit.

. DIA . . . .

0 · VIXIT · AN · HIM . .

TVAL · IEC · N · MV . .

NATIS · PHSSIMIS

Herr Torma liest: Valeriano..... o vizit annis Ill, mensibus.....T. Valerius Decario nominatus muncipii cognatis plissimis......

10. Votivstein, 1' 6" hoch, 1' 1/2" breit,

HERCVB INVICTO PRO SAL·M .VR·ANO

11. Votivstein, 1' 81/9" hoch, 81/9" breit,

INVICO AVR·MON TANVS·MIL LEG·V·MACE L·P·

12. Votivstein, 1' 6" hoch, 81/2 breit.

I·O·M DREB IASM LEGITA

13. Votivstein, 1' 4" hoch, 7" breit.

I·O·M AVR·LV CIFER V·L·P·

14. Votivstein, 1' 61/3" hoch, 71/4" breit,

I·O·M MANL QVAES VSKM

Szevath bei Klausenburg (Kreis und Bezirk Klausenburg) 1863. In der Nishe des genannten Ortes fand man bei Grabungen 12 griebindes Sübermünzen, woron 2 Stücke Tetradrachmen des ersten Bezirkes von Makedonien (MAKEAOKEN IIPOTEN), 10 Stücke Tetradrachmen der Insel Thasos (B HPAKAFOVE EGTHPOZ) waren. Von denstlete kam die Hälfte an das Nationalmuseum in Pest, die andere Hälfte is das Museum zu Klausenburg.

Nach einer gütigen Mittheilung des Secretärs des siebenbürgischen Museumvereines Herrn Finaly. Alasseaburg (Kreis und Bezirk gleichen Namen) 1862. In dem Garten des landwirthschaftlichen Vereines stiess man bei Brannengrabungen auf mehrere Sarkophage aus Stein von roher Arbeit, obne Inschrift, mit an den Ecken gehörnten Deckeln. Auch fand man deren zusammengesetzt aus Architectursükken Siterer zersfürer batuen. In einem 4' unter der Erde gefundenen befand sich ein Ohrgehänge aus Gold, in welchse ein Meiner Camee gefasts wert.

Nach einer frenndlichen Mittheilung des eben genannten Herrn Finaly.

Desmer (Koloser [Klausenburger] Comitat). Herr Várady von Kemend theilte mir gefälligst folgende Absobrift eines bier gefundenen Votivsteines mit:

Im Rehmen:
D (Giebel) 0 (?)
Auf der Fliche:
SILVANO
PRO SALV
TE AEB VENE
NI SECYNYS
POSVIT

Schestár (Klansenburger Kreis und Besirk) 1863. Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Finaly, Secretär des siebenbürgischen Museumvereines wurden an dem genannten Orte die Spuren eines römischen Lagers und in demselben folgende Objecte gefunden 1).

- Goldstück (Aureus) von Kaiser Vespasianus. 69 79. IMP CAES VESPASIANUS AUG Kopf mit Lorber von rechts B ROMA RESVRGENS Roma in voller Rüstung knieend, von dem Kaiser mit der Rechten emporgehoben<sup>3</sup>).
- Denar (Silber) vom Kaiser Septimius Severus B AEQVITATI AVGVSTI Aequitas mit Füllhorn und Wage.
- Ein Schlössel, ähnlich dem bei Ceke (Zempliner Comitat, Ungarn) gefindenen; vgl. dieses Heft (Fig. 101), aus Bronze

<sup>1)</sup> Die Fundnotiz ist mitgetheilt von dem genannten Herrn in dem Jahrbuche des siebenbürgischen Museumvereines.

<sup>2)</sup> Diese Münze ist meines Wissens noch nicht edirt und hefindet sich fetat in einer kleinen Sammlung, weiche das Gymnasium von Blasendorf seil einigen Jahren anlegt.

- Fingerring aus Silber, innen rund, von aussen vierkantig, mit gestrecktem, rautenförmigem Knopf, der innerhalb eingravirten Gewinden die Buchstaben TTV (utere felix?) trägt.
  - 5. Fingerring aus Bronze in einem kleinen glatten Reif bestehend.
- Ziegelfragment mit Stämpeln, von denen der eine COH II HISP, der andere AEG gelesen wird.

## XIII. Militärgrenze.

Leng (Oguliner Regimentsbezirk). — Die Direction des k. k. Gymnasiums daselbst erwarb für die Sammlung desselben aus Funden, weteb theils in der Umgebung von Zengg, theils auf den quarrerischen lasela in jüngster Zeit gemacht worden waren, die folgenden Münzen und serdete sie zur Bestimmung ein:

#### Griechische Kupfermüngen.

- Spanien. Saetabis? Æ 7. Männlicher Kopf von links mit kurzem Haar und Bart. B Springendes Ross von links. Die Umsehrift fehlt, oder sie ist ganz verwischt; die Erhaltung der Typen ist gut.
- Insel Korkyra. Æ 4 (n. Miomet). Umsehender Adler von rechts innerhalb eines Lorberkranzes, im Felde ein Täubehen. B Victoria in langem Chiton stehend, von links, mit langen Fligeln, in der erhobenen Rechten einen Krauz. Sehecht erhalten.
- Amphipolis (Makedonien). Æ 4. Pallas-Kopf mit Gnpfhelm von rechts. B. Trabendes Pferd, im Felde hinter ihm IΣ; die Umschrift verwiselnt.
- Ägypten. Kleopatra, Matter von Ptolemaeos VIII. und IX. (?).
  Zeaskopf mit Lorber von rechts, in der Mitte ein
  Grübehen. B. frückEndloff. . . . . . zwe
  Adler neben einander stehend von links, im Felde
  vor ihnen ein Füllhore, in der Mitte ein Grübehen.
  (Nach 117 . Chr.)

 Ägypten. Alexandria. Tetradrachmon mit abgestreißten Silberöberzug von Salonina Gallieni. B. Spea schreißend mit der Blume in der erhobenen Rechten, und die Kleidfalte in der Linken; im Felde vor ihr ein Palmweig, hinter ihr Jal Ja. (268 n. Chr.)

#### Römische Münzen.

- Röm. Repnblik. Semis von Bronze ans dem Libralfussc (121:8 Gr.),
   am Rande etwas beschädigt. Jupiter-Kopf mit Lorber von links. B. Prora, darüber S.
- " Silberdenar des Münzmeisters L. Rubrius Dossenus.
   Japiterkopf mit Lorber von links. B. Vierspänniger Triumphwagen von rechts, mit dem Blitze in der Wand.
- " Silberdenar des Münzmeisters A. Postumius Albinus. Hispania, Brusthild von rechts mit Schleier.
   B. Mann in der Toga zwischen Feldzeichen nnd Fasces.

# Römische Kaisermungen in Kupfer.

|                                         |        | ÆI. | Æ II. | /S 111. | Æ IV. | Bückseite                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------|-----|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. K. Augustus (30 v. Ch<br>14 n. Chr.) | r. bis | _   | 1     | _       | _     | SC. Die Münzmeister-<br>namen in der Umschrift<br>verwischt,                                                                                                                   |
| 10. K. Domitianus (81-96                |        |     | 2     | _       | _     | Verwischt a) Altar?                                                                                                                                                            |
| 11. K. Hadrianus (117-13                | 88).   | 1   |       | _       | _     | Verwischt. Fortuna?                                                                                                                                                            |
| 12. K. Faustina, junior                 | •••    | i   | _     | -       | _     | VENERI VICTRICI. Venus stohend, in lan- gem Chiton, in der Rech- ten eine Victoria; die Linke auf einen Schild gestützt, worauf Aeness den Anchises rettend dar- gestellt ist. |
| 13. K. Gallienus (254-268               | 3)     | -   | _     | 1       | _     | Weisskupferdenar. B.<br>Disnue Cons. Aug. Verw.                                                                                                                                |
| 14. K. Probus (277-282)                 |        | _   | _     | 1       | _     | Br Acteruitas?                                                                                                                                                                 |
| 15. K. Maximianus M. Aur.<br>(306-312)  |        | _   | _     | _       | 1     | B: Concordis militum,<br>im Abschnitte ALE.                                                                                                                                    |

|           |                                                                                                                                    | Æ L        | # II.  | Æ III | L ÆIV.       | Rickseite                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. K. Li | einius (307-323)                                                                                                                   | -          | -      | 1     | -            | Br lovi conservatori? Br Felix temp, reps-                                                                                                                                                                         |
|           | nstantius II. (323 bis                                                                                                             |            | -      | -     | 5            | rstio. Der Keiser einen<br>stürzenden Reiter nie-<br>dertretend, im Abschnitt<br>B? SIS, die übrigen ver-<br>wischt.                                                                                               |
| 18. K. Co | nstans (323-350)                                                                                                                   | _          | -      |       | 1            | # Securitan rei publi-<br>ese. Victoris mit Füll-<br>born, unten SRIM.  1 St. mit Gloris Roms-<br>norum. DerKniser m.dem                                                                                           |
|           | lentinianus I. (364<br>75)                                                                                                         | _          | -      | _     | 4            | Labarum in der Rechtes,<br>worsef P, einen Feind bei<br>den Hasren nach sieb zie-<br>hend, im Feide F – D   P,<br>unten A SIS. — 3 St. mil<br>Seeurlas rei publicae<br>(wie hel Post 17), devon                    |
|           | lentinianus jun. (378<br>92)                                                                                                       |            | 1      | _     |              | eines mit TES im Absch.  Str. Reparatio rei pu- bliese, Barbarisierend.                                                                                                                                            |
|           | stinus I. (518-527)                                                                                                                |            | _      | 1     | _            |                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                    |            |        |       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
| •         | Slibermunsen aus der                                                                                                               | n Mitte    | lalter | und   | der ne       | ueren Zelt.                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                    |            |        |       | der ne       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. Patri |                                                                                                                                    | Grésse     |        |       |              |                                                                                                                                                                                                                    |
| 22. Patri | A quileja.<br>arch Philipp II. v. Alen<br>con (1381-1397).                                                                         | Gréan      |        |       |              | Paner. Lilienweppee.   Padler.   Dener. St. Hermago-                                                                                                                                                               |
|           | A quileja.<br>arch Philipp II. v. Alen<br>con (1381-1397).<br>Johannes (1387 bis                                                   | Gréate<br> |        |       |              | Blickecite                                                                                                                                                                                                         |
| 23. "     | A quile ja. arch Philipp II. v. Alen con (1381-1397). Johannes (1387 bis 1394) Antonius (1395 bis 1402)                            | Gréan      |        |       | Pressig<br>1 | Denar. Lillienweppes.  Br Adler.  Denar. St. Hernago- ras. Br Adler.  Denar. St. mit Wep- pender Gestsal. Br Adler.  St. mit Breas, in dea Winkeln Rös'ehen.  Matapan. Br Tibi isas e Gloris. Der Heiland sitzend. |
| 23. "     | A quile ja. arch Philipp II. v. Alen con (1381-1397). Johannes (1387 bir 1394) Antonius (1395 bir 1402) Ven edi g. Antonio Venerio | Gritare    |        | achea | Pressig<br>1 | Denar. Lilienweppes.  Bradler.  Denar. St. Hermago- ras. Bradler.  Denar. 2 St. mit Wep- pen der Geetosl. Bradler;  St. mit Brevas, in den Winkelm Rörehen.  Matapan. Br This lass  Gioria. Der Heiland            |

| Carrara.                                                         | Grösnere | Greachen | Pfennige | Rückseite                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Franz von Carrara, Herzog<br>von Padua (1355-1388)<br>Parma. | . –      | _        | 1        | Francisens de Kararia.<br>Wagengestelle zwischen<br>1- und U. B. S. Prosdog-<br>mus atchend. |
| 28. Ferdinand, Infant von Spa-<br>nien (1765-1802)<br>Ungarn.    | -        |          |          |                                                                                              |
| 29. K. Matthias (1612-1618)  Baiern.                             | . –      | -        | 1        | Mit den Münzbuchsta-<br>ben K-B.                                                             |
| 30. Kurfürst Maximilian (1597<br>bis 1651)                       |          |          |          | & Soli Den gloris. Ver-                                                                      |
| 31. Mexico                                                       |          |          | _        | winchl.  Thelerklippe, geprägt unter der apanisch. Herr- schaftim 18. Jahrhundert            |
|                                                                  |          |          |          |                                                                                              |

Ausserdem werden der häufigen Spuren von Gräbern erwähnt, welche hier gefunden werden, wie "Thänenfläschehen", einer Thonlampe (einfacher Construction und aus später Zeit ohne alle Ornamente, mit drei Füllöffungen versehen) und Minnen, zumeist aus der Zeit Constantin des Grossen. — In der Nähe von Zengg, bei St. Ilia, fand ein Grenzer mehrere Silbermünzen von Aquilcja, wie deren in jener Gegend häufig vorkommen.



Staltak bei Jablanae (Uttoönner Regimentsbezirk) 1863. – Nach gefälliger Mittheilung des k. k. Gymnasial- Directors in Zengg, Herrn Stephan Sabljak, an das k. k. Münz- und Antikenezbinet, wurde bei diesem Orte, nahe am Meeresstrande, bei diesem Orte, nahe am Meeresstrande, bei Grundgrabungen für ein ärarisches Gebüude¹) ein Gefäss aus Sandstein mit Deckel ausgegrüben, 10° 5" Höhe (ohne Deckel), oben 13° 3", unten 11° 8" Durehmesser, mit maasiven 2° dieken Wänden (Fig. 106 Dureh-

<sup>9)</sup> Dusselle ist drei Stunden Küstenwege van St. Georgen eufterst, welcher Ort, j'etst eine Compagnischtun, un nogesunden "merischlichen Cinniet", eines ziemlich gaten liefen zich erfrecht. Noch Herrs Sahjid-wig gegründere Vrausgeg fürfers daber die aufgeführter Fundoljerfen auf em alten Küstenste Loppies im Libarnie (Plin. III. 2). 23. j simmen, womit für bennennig erf Eunwahre der Gegen mit "Loppi" (such Plinin) zusmmenhingt. Dazu bemerkt Herr S., das sech hetzt Enricher Familien nicht erre von St. Georgue den Names Loppi führen.

schnitt von Gefäss und Deckel, in welchem der Falz des letzteren ersichtlich wird, nach der mit eingesendeten Zeichnung.)

In demselben befanden sich eine sehr gut erbaltene Kupfermunze von Kaiser Nerva und ein goldener Franenring; letzterer anscheinend massiv aber im innern hohl trägt einen Carneol, in welchem ein Amor mit Köcher und Pfeil meisterhaft geschnitten ist. Auch befand sich grüne Erde darin.

Der Holzdepôt-Agent Herr Nicolaus Karlić, welcher den Ring besitzt, schenkte Urne und Münzen dem k. k. Gymnasium in Zengg.

Ausser ähnlichen Urnen wurde noch ein Sarkophag ausgegraben, welcher in den Besitz des k. k. Oberstlieutenants Herrn Bona in Ragusa ist.

St. Michael (Liccaner Grenzregiment). - In der katholischen Kirche daselbst dient zur Aufnahme des Weihwassers ein Stein von 1' 3" Höhe und 1' 71/2" Breite mit der Inschrift 1).

> D · M ANIVS · RVNNVS SIBI · ET · GRA IVL (?) VXORI SVAE · ETABL SCORPIONI · FILIO A · ANN · XXI · VIVVS · P

Pachital (Liceaner Grenzregiment). - In der Hütte des Waldaufsehers Niegovan befinden sich folgende zwei Inschriftsteine 1):

1. Grabstein, 1' 4" hoch, 1' 3" breit.

ERENNIA PVFINA · P SVIVE AN IXX

2. Grabstein, 1' 5" hoch, 1' 11/2" breit.

D·M AR · OVINTO AN · XXXVI PLOTTIA MARITO

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von J. Ritter v. Arneth in den "Arch. Anniekt." Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissensch, phil.-hist. Cl. XL., S. 353, Separatabdr. S. 47.

<sup>2)</sup> v. Arneth a. a. U. S. 354(48).

Titel (Titeler Grenzbataillon im Dentsch-Banater-Regiment). Nach Mitching des k. k. Generalcommandos in Temesvár befindet sich im Krusticzgasthanse daselbst ein christlicher Sarkopbag mit einer 2' 3" langen, 1' 3" hohen Inschrift:

Q.MÆC·DONATI·PAVSAVIT
ANN·XVI·FILIO·PIENTI
SSIMO·FECIT
ARETHYSA
MATER¹)

Mitroté (Peterwardeiner Greauregiment). Sommer 1863. Der Conerrator der Serbisch-Bander-Greauregimenter theilte an die k. k. Contralcommission Zeichnung und Abschrift eines bei Mitrović gefundenen, gebrochenen Gedenkteitnes aus ziemlich später Zeit mit, welcher jetzt 8' 9" hoch, 3" breit ist and aus afrei Abbelingen besteht.

Der oberste Theil besteht aus drei Friesstreifen; in dem ersten befindet sich ein Gibel, welcher ein zweisplamiges Fohrwerk mit vier Ridern im Relief zeigt, mit Vor- und Rücksitz, zu beiden Seiten D.—M. In den Winkeln ausserhalb des Giebels sind zwei Delphine und zwei Seepferde zu seben, auf welchen lenkende Eroten stehen.

Der zweite Friesstreifen wird von dem ersten durch einen als Lorbergewinde bezeichneten Wulst getrennt, dessen Mitte ein kleiner Medaillon mit einem Meduaskopf auf der Aegis bezeichnet; in dem Streifen befinden sich zwei grosse Medaillons mit je einem den Zaschaner zugewendeten jugendlichen, männlichen Brusthlide; dasselbe ist unbärtig, trägt geseborenes Haupthaar und ist mit der Toga hekleidet. Beide Porträtmedaillons sind mit starren, diehten Lorbergewinden umgeben, welche oben mit Rosetten gesehlossen sind; zwischen den Medaillons ist oben eine Kanne und eine flache Schalp mit örff und Umbo angebracht. Ausserdem ist dieser zweite Friesstreifen an den Seiten mit zwei Säulen eingefasst, deren Schaft das Ansehen eines aufwärtsstrebenden Lorbergewindes hat; ein einfacher Siab trennt ihn von dem dritten Friesstreifen, welcher drei durch Säbe abgetheilte Reliefs zeigt. Das erste und ein grosser Theil des zweiten tits gebrochen; von letsteren sieht man nur noch die eine Ecke, in

Archiv. XXXIII. 1.

Yergl. das Facsimile in J. Ritter v. Arneth's "Archäel. Analekten". (Sitzungsber. XL, 351; Separatabdruck 45.)

welcher ein laufender Hase sichtbar wird. Das dritte Relief entbält den Kampf eines nackten Mannes mit einem Löwen, welchem er seine Speer in den Rachen stösst; hinter dem Löwen steht ein Mann, der nach der Zeichnung zu schliessen ein Pferd führt, von welchem jedoch nur der Kopf sichtbar ist.

Der untere Theil des dritten Friesstreifen ist gebrochen; der fehlende Theil kann jedoch nach der Anlage des Reliefs nicht gross sein

Der zweite Theil des Denkmales enthält folgende jetzt aus 11 Zeilen bestehende Inschrift, von welcher der Anfang fehlt, der drei bis vier Zeilen mochte hetragen hahen. Sie lautet:

XVII SALVIO ANN XXXIII FRYM LEG II ÆI . . . I'L ASCLEPIADES CARIS SVIS HYNC TŤVL POSVI MISERABILE MYNVS NON SATIS VT MERVISTIS QVATTVOR AMISSIS TE QVIN

- 8) TYM SALVI FLERENECESSE EST ADSIDVAE DYM MEA FATA RESISTENT TE NYNC AMS SO DOMYS INCLINATA RECYMBIT DEPON LYCTYS CYMTE SEQVAR CARE PER YMBR DYLCEM EVM SALVIYM LICEAT MIHI DICER
- 10) SEMPER OPTNER TYMYL TYMIHI YT FACER TOT BONATYM CÆVI MERÎ TE C\*R ÆEQVIRO\*)

Nach der Ahschrift sind die Lettern schön und gross, die Ligaturen nicht zu häufig. — Die Inschriftsläche ist zu heiden Seiten eingefasst von zwei Säulen, deren Schäfte eine enge gewundene Cannelüre trägt.

<sup>...</sup> XVII, Saivio annorum XXXIII. frumentario legionis II. adjutricis. Julia Aselepiades caris suis hune titulum posui(t), worso, wie ieb glaube, der Nach-raf haßgit.

Mierablie manus, oon azis, ut merzistis Quattore missis, le quistum. Sairi, fiero ocease est, Addinne dam mee fata resistent! To ocoo misso domus inclienta recambit! Deposo leetas, cam te sequar, care, per umbras! Deleme um Stivium licest mild diecre semper! Optaverim, tumulum tam mild ut faceres!

Der dritte Theil, der Fass des Denkmales, enthält drei durch Stübe getrennte Reliefbilder, nämlich ein Mittelstück, mit zwei Brustbildern, einem weihlichen zur rechten und einem männlichen zur linken, ersteres mit schlichtem gescheiteltem, letsteres mit geschorenen Haupthaare und unhärtig; die Bekleidung ist hei heiden jener ähnlich, weiche in den oheren Medaillons vorkommt. Za heiden Seiten erscheinen in den Reliefs Todesgenien mit nungestürzten Fackeln, nuch der zewöhnlichen Anordnume.

Den Reliefs nach zu schliessen, rührt das Denkmal aus später Zeit, etwa aus der nach K. Aurelianus her. (Jetzt im k. k. Münz- n. Antikenkah.)

Von den folgenden in Mitrović hefindlichen Inschriftsteinen veröffentlichte Regierungsrath J. Ritter v. Arneth in den "archhologischen Analecten"!) Facsimile, welche nach Papierahdrücken gezeichnet
wurden, die das k. k. Generalcommando in Temesvär einsendete:

 Grabstein, die Schriftsfäche 1' 31/2" hoch, 2' 81/2" hreit, mit der Inschrift:

IN HANC ARCAM POSITA EST AVRELIA MACRINA QVAB VIXIT ANNOS XXXVII AVRELIVS IVSTINIANVS FILIVS EIVS QVI VIXITANNVM VNVM ET MENSES QVINQVE

2. Gedenkstein, 1' 2" im Quadrat.

AVG COH I CAMP Volcr AN ONNANA Cyr<sup>‡</sup> AGENTE PÆL VALERIO TRIB EX · VET

3. Grabstein, jetzt in der Einfahrt des Regimentsquartiers, 1' 6" hoch, 1' 11" hreit.

TERRA TE
NET CORPVS NO
MEN LAPIS ATQVE
ANIMAM AER QV
AM MERVS SER<sup>2</sup>)

Sitzungeber, der keis, Akad. der Wissensch. phil.-hist. Classe, XL. Bd., S. 354 f. Separataber. S. 48.

<sup>3)</sup> Die Buchstaben sind ungleich, die Zeilen etwas schwankend.

Votivstein in Säulenform, jetzt im Regimentsgarten, 1' 9<sup>t</sup>/<sub>2</sub>' hoch. 1' 2" breit.

| IOMEI         |
|---------------|
| G H L · PRO   |
| SALVTE D D    |
| N N IOVIO     |
| 1) F HERCVLIO |
| AV CC N N º)  |

Ausserdem werden aus Mitrorië angeführt sechs steinerne Sarkonbage von 6' Länge und 31/2' Tiefe auf dem Paradeplatze, ein Sarkophag im Oberstenhofe, endlich drei "einfach verzierte" Grabsteine im Generalsquartier und zwei Capitäle korinthischer Ordnung im Recimenksgarten.

Slatina (Romanen-Banater Grembezirk). — Das von J. Ritter r. Arneth nach Papierabdrücken in den "archäologischen Analekten" (Sitzgaber. XI. 337, Separatabdruck S. 31) mitgetheilte Facsimlie eines in der Nibhe gefundenen Grabsteines (die Schriftsfäche von 3' 3" blich und 1' 6" Breitgl. 1tgfg die Insabrifft:

P AELI O
ARIORTO
1-1 \*\* VIRANM
DINER\*) \*\* HC
ALATRONIB
VIX \*\* AN \*\* LVII
DIONA CONN
PIENTISSIMO
ET \*\* P F AELI \*\* ET \*\* P
AEL \*\* VAL \*\* FIL \*\* ET \*\* P
ARV \*\* AN \*\* B\* 1) \*\* P

Die ersten neun Zeilen zeigen grosse schöne Charaktere, die übrigen magere und zusammengedrängte.

Hehadia (Romanen - Banater Grenzregiment). 1837. — Zwischen dem genannten Orte und Plugova in den Ruinen eines Prätoriums wur-

<sup>&#</sup>x27;) Wohl E.

a) Die Buchstaben sind mager, ungleich und eilfertig gestbeitet.

<sup>2)</sup> Diniernse, Ortschaft, bei Ptolem, Dierna.

<sup>4)</sup> v. Arneth vermuthet darunter Natione Bessus oder Boins.

den folgende Denkmäter gefunden: ein im Hause des Regimentscommandanten unter der Einfahrt eingemauerter Inschriftstein mit einem Giebel, der einen Lorberkrans in Relief trägt, von welchem zwei Palmenzweige ausgehen; an den Ecken des Giebels Voluten. Der Stein ist 3 '2' boch, 1' 9 /<sub>3</sub> '' brieit. Die Inschrift lautet:

IMP - CAE · P LICI
GALIENO PF AVG
POÑ - MAX - TRI - PO
CONS II PROCONS
COH · III · DELMTRM
VASTRIAM GALIE
NA PRZOR · C · R · P · F
DEVOTA NYMLNI
MAIESTATIOVE EIVS

Ebendaher 3' 2" hoch, 2' 2" breit, mit einem Giebel, der zwei Palmenzweige trägt und an den Ecken mit Voluten verziert ist. Die Inschrift lautet:

IMP · CAES · DIV
HADR · FIL · DIV
HADR · FIL · DIV
RA (sie) · NEP · DIVI · NER
PRONEP · T · AE
HADR · ANTO
A'G · PIO · PO
MAX · TRIB
XXIII

Nach Mittheilung des k. k. Hofkriegsrathes; vgl. Arnetha. a. 0., S. 353 (Separatabdruck, S. 47).

Ausserdem vermochte v. Ar net h nach den eingesendeten Papierabdrücken einige von Griselini minder genau veröffentichte Inschriften zu rectifieren. Die wichtigste betrifft den bei Griselini Geschichte des Temeser-Banates 1, 278, Nr. XVI mit drei Zeilen aufgeführten, der im Original vier Zeilen hat und lauten muss: HERCVLI SANC|TO-SIMONIVS|IVLIANVS VC|PRAESES DA|CIARVM. Auch die in Griselini 1, S. 276, Nr. XVIII angeführte Inschrift zeigt im Originale kleine Abweichungen und muss lauten: DIS "RWYMINB|AQVARVM | VLP SECVNDINV | MARIVS "VALENS | POMPONIVS HAEMYS | VL CARVS'ALL-WLENS | LEGATTROMAM'AD | CONSYLATYM'SEVE| RIANI-CY-MISSI-NICOLI VIMSERVEURSIEX VOTO.

Karaasébes (Romanen Banater-Militärgrenze). — In den archäologischen Analekten von J. Ritter v. Arn eth werden Faesimile nach Papierabdrücken der folgenden vier Inschriftsteine mitgetheilt, welche durch das k. k. Generalcommande in Temesvär eingesendet worden sind 1/2.

1. Votivstein, Schriftsfäche 1' 5" hoch, 1' breit.

S·I·N·M
PRO SALVTE
P·A.EL # MARS (sic)
HERMADIO
ACT·TVRRAN
DIL·V·S·L·M

 Votiv, mit sehr kleinen, etwas ungleichen Charakteren, Schriftfläche 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" hoch, 8" breit.

LIBERO PATRI
PRO SALVTE MARC
TVRRANI DILET
FL · AELAE NICES
M TVRRAN
PATROCLVS · EX
# VOTO >

Gedenkstein mit sehr schönen und grossen Charakteren, jetzt
 6 1/3" hoch, 1'8" breit, unten gebrochen:

IMP % CAES & DIVI
HADR % FIL % DIVI % RA
IA % NPP % DIVI % NERV.E
PRONEP % T % AELIO
HADR % ANTONIN
NG % PIO % PONT
MAX % TRIB % PO
XXIII GOS IIII

<sup>9)</sup> Assiv von der Grabinschrift, gefunden hei dem negensnaten Oridaubern auf dem Eugen Mins, jeden in Kursenbes (Grisslin, Gesch. 4, Temesterer Bunsten, Wins, 1790, 1. 5. 251, 252 and Neigebauer, Ducien S. 14) erhielt v. Ars eth eines Fepierabdrech, auch weichen der Text lusten maur Philh. Achl. Yet et Dec. hanc. (sleich bauer) sedem longe (sicht lange) pisenit serere laberi jahren ergelien. Annes tanden, que cadester tratu [Ulpus mentit (sicht mentitut)-longereri manneri santa (sleich agni) japen. no. caran. Ultide dell. pise. septert jahren, delle der delle mentitut (sicht mentitut)-longereri manneri santa (sleich agni) japen. no. caran. Ultide delle jape septert jahren, delle happilitan jamahrin (sleich barpilitan) santaris (sleich agni) anniteri (sleich er, . . . . . . ). Stelle jase septert jahren delle jare septert jare september delle service servic

4. Votivstein, mit grossen regelmässigen Charakteren 1' 5 1/2" hoch, 1' breit.

I·O·M ANTESTI VS·GAIVS PRO SALVT SVA·E·SV ORVM V S·L·M

### XIV. Dalmatien.

Hoster di Sebenico (Kreis Zara, Bezirk Sebenico) 1863. — Herr Dr. Steindachner hatte die Güte, mir die Folgenden aus mehreren an und um diesen Ort gefundenen Münzen zur Besichtigung mitunthellen; sie sind geeignet ein treues Bild dortigen Verkehres in verschiedenen Zeiten zu geben.

| Minsherren                                                        | Stücke | Reverse                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Apollonia (in Illyricum)                                       | 1      | ( Drachme. A E K A A. Kub m. Kalb.<br>B: A HOA   + LAI   E I   . E.<br>Doppelter Blitz in zweifachem<br>Rabmen. |
| 2. Juba I. (König von Mauretanien)<br>(30 v.— 18 n. Chr.)         | 1      | Denor. REX IVBA. BartigerKopf<br>mit Diadem und Kenie. IF Acht-<br>säuliger Tempel. TA107                       |
| Münzen der römischen Republik mit Münsmelsternamen: 3. Antonius M | . 2    | Legionsdenere. Biner von ieg.                                                                                   |
| 4. Carisius T                                                     | . 1    | Denar. ROMA-Kopf. It T CA-<br>RiS. Krauz, innerbath Füliborn,<br>Kugel, Ruder etc.                              |
| 5. Egnatulejus                                                    | . 1    | Victoristas, ähalich. Br Victo-<br>ria ein Trapacum kränzend.                                                   |
| 6. Fabius Pictor                                                  | . 1    | Denar, ähnlich. It Sitzende Ro-<br>me, verwetzt. Denar. ROMA ähnlich. It Vic-                                   |
| 7. Fannius M                                                      | . 1    | toricim Viergenpann, in der Rech-<br>ten einen Krenz haltend, unten<br>FN·C·F.                                  |
| 8 Flaminius L                                                     | . 1    | Dener. ROMA-Kopf. B Victo-                                                                                      |

| Münzhorren                     | Sticke | Reverse                                                                                                              |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Julius Caesar († 45)        | . 1    | Danar. CAESAR. Elephant. B.<br>Prientergeräthe.                                                                      |
| 10. Naevius C. Balbus          | . 1    | Denar. S.C. Vanuskopf, B.C.<br>N.S. B.A.B., oben CCXIII. Victoria<br>im Dreigespann.                                 |
| 11. Porcius M. Cato            | . 1    | Victoriatus. B. Victoriamitden<br>Tropacum.                                                                          |
| 12. Servilius Q. Caepio Brutus | . 1    | Denar. Libertas. Kopf. B.<br>Leier und Palme.                                                                        |
| 13. Valerius Flaccus           | . 1    | PERAT EX S.C.                                                                                                        |
| 14. Vibius M                   | 1      | Jupiterkopf. It Victoria ein<br>Tropaeum hekrünzend, duzwi-<br>achen 'B, unten ROMA.                                 |
| 15. " C. Pansa                 | 1      | C-VIBIVS C.F. Viergespann. B<br>PANSA. Viergespann.                                                                  |
| Mancharran Denar sters din     | ·      | Raversa                                                                                                              |
| Münzen römischer Kaiser:       |        |                                                                                                                      |
| 16. Augustus (30 v. bis        | - (    | Quinar. 4) IF ASIA RECEPTA.                                                                                          |
|                                |        | Victoria auf der Ciata mystisa                                                                                       |
| 14 n. Chr.) 1                  | 10)    | b) S.C.mit dem Triumvirmooe-                                                                                         |
|                                | - (    | talis C. Plotius Rafus.                                                                                              |
| 17. Tiberius (14-37) — — —     | 1      | B S · C · Titel Pontifex tribu-<br>nicia potentate XII. V. J. 10 n. Chr.                                             |
| 18. Drusus junior (23)         | 4      |                                                                                                                      |
|                                |        | Br. S.C. Tribunicia potentata. Br LIBERTAS AVGVSTA S-C-                                                              |
| 19. Claudius (41-54) — — —     | 1 {    | V. J. 4t.                                                                                                            |
| 20. Claudius — — —             | 2 {    | Seminoder Quadrans. Ti-CLAV-<br>DIVS CAESAR AVG. Schafful. B<br>TRP-IMP.P-P-COS II PON M im<br>Felde S-C.            |
| 21. Vitellius (69)             | 1 1    | B S · C · Palies gradiens. B Zerstört.                                                                               |
| 22. Vespasianus (69-79) 1 — —  | - }    | B. TRI POT. Vests sitzend mit<br>Simpalum? 71 n. Chr.                                                                |
| 23. Titus (79-81) 2            | _ i    | R VICTORIA NA VALIS. Victo-<br>rio S·C· V, J. 78.                                                                    |
| 24. Domitianus (81-96). — — 3  | _ )    | P. SALVTI AVGVSTI S-C-Altar. V. J. S4 v. Chr. P. FORTVNAE AVGVSTI. V. J. S5 n. Chr. P. Moneta Augusti. S · C · V. J. |
| 25. Nerva (96-98)              | 1 5    | Yarwischt.<br>R. Zerstört.                                                                                           |
| 26. Trajanus (98-117) 1 — —    | _ {.   | P PMTR P COS VI PP SPQR.                                                                                             |
|                                | ( 1    | Roma atchend. V.J. £17.                                                                                              |

|                                                 |          |                   |          | 137                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mansherren                                      | Denar    | Se-               | Dopon-   | Reversa                                                                                                              |
| 27. Hadrianus (117-137)                         | <b>1</b> | 1                 |          | Raiser im Handschlag mit der<br>stehenden Roma.                                                                      |
| 28. Antoninus Pius (138<br>bis 161)             | . 1      | •                 |          | Verwischt.                                                                                                           |
| 29. Faustina senior (138                        |          | _                 |          | # COS III Fortuns.                                                                                                   |
| bis 141)                                        | 1 2      | _                 |          | S·C· Juno.  B· MATRIMAGNAE S·C· Cy-                                                                                  |
|                                                 |          |                   |          | bele sitzend. — 1 St. R zerstört.  R PM TR P XIX IMP II COS III.  Handelegöttin mit Fällhorn and                     |
| 31. M. Aurelius (161-180) 32. Septimius Severus | 1        | _                 |          | Caduceus, den rechten Fuss auf<br>die Erdkugel stellend. V. J. 165.                                                  |
| (193-211)                                       | 1        | -                 | <u> </u> | Abschnitt INCARTH Cybele, V. J.<br>203 n. Chr.                                                                       |
| 33. Septimius Severus                           | 1<br>1   |                   | <br>     | B: LIBERAL AVG COS Libera-<br>litas. 193 n. Chr. B: PM TRP VIII Cos II. Victo-<br>ria einen Schild bekränzend.       |
| 34. Jul. Domna                                  | 1        |                   |          | # FELICITAS, Felicitas ste-                                                                                          |
| 35. Plautilla                                   | 1        |                   |          | } PIETAS AVG. Pietas stehend.                                                                                        |
| (221-235)                                       | 1        | -                 |          | # PM TRP II COS PP. Seins<br>sitzend, die Schlauge weidend.<br>PPM TRP VIII COS III PP                               |
| 37. dto. dto                                    | -        | 1 -               |          | S·C· Der Kaiser mit der Welt-<br>kagel stehend.                                                                      |
| 38. dto. dto                                    | -        | 1 -               |          | B. MARS VLTOR S.C. Mara ge-<br>rüstet mit Schild und Speer.                                                          |
| bis 244)                                        | 2 .      |                   |          | B LAETITIA AVG N. Leetitia. B LIBERALITAS AVG II. Li-                                                                |
| 40. Gallienus (254-268)                         |          |                   | ndenar   | { Verwisch!,                                                                                                         |
| 41. Aurelianus (270-275)                        | ~~~      | - 3               | 2 -      | 异 ORIENS AVG, im Felde T-A,<br>im Segment XXI A.<br>异 Åbnilch, imFelde keineBuch-<br>staben, unten EXXI.             |
| 42. Probus (277-282)                            |          | - 1               | -        | # IOVI CONSERVATORI, Ju-                                                                                             |
| 43. Diocletianus (284<br>bis 305)               | 1*)      | 1 <sup>b)</sup> – |          | (a) It Genio POPVLI ROMANI,<br>Genius steband, ein Segment AQS.<br>b) It SACRAMONETA AVGG<br>ET CAESS NN. Verwischt. |

| 138                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manherren S.L. S.H. S.H. S.W. Bevaree                                                                                                           |
| 44. Gal. Val. Maximianus                                                                                                                        |
| (292-305) 1   B- Abnlich, Segment SNSD?                                                                                                         |
| 45. Constantius Chlorus ( B. Abnijch, Im Segment ver-                                                                                           |
| (292-306) 1 } wischt.                                                                                                                           |
| 46. Maxentius (306-312) — — 1 —     DIP MAXENTIVS DIVO RO- MYLD NY FILIO. Kopf des Ro- mulno-B-AETERNAR MEMORIAE Tempel, retwischt, unten . TT! |
| B GLORIA ROMANORVM, an-                                                                                                                         |
| 47. Constantinus d. Gr. ten CONS, 1 St. — SOLI INVICTO COMITI, im Felde T-E, 1 St. —                                                            |
| (306-337) — 4 — CAESARYM NOSTRORYM, inner-                                                                                                      |
| helb des Kranzen VOT   V, nates                                                                                                                 |
| A SIS, 2 SL.  A SIS, 2 SL.  A SIS, 2 SL.  A SIS, 2 SL.                                                                                          |
| 46. Licinius Fater (30.   - 1   anten SMNT.                                                                                                     |
| bis 323)                                                                                                                                        |
| A-F, unten?  B BEATA TRANQVILLITAS.                                                                                                             |
| 49. Constantin d. Gr. (- 1 - Altar mit vor   18   XX, darüber                                                                                   |
| eine Kugel und Sterne.                                                                                                                          |
| CONSTANTANTO                                                                                                                                    |
| - 1 - Shild mit Helm, Lenze und Schild.  B. Victoria mit Schild, unten SIS.                                                                     |
| 50. Crispus (317-326) 1 - { \$\frac{\partial BEAT\( \tilde{\tau} \) TRANQVILITAS, Altermit VOT   IS   XX. Verwiecht.                            |
| 51. Constans (333-350) 1 - } B- SECVRITAS REI PVBLICAE,                                                                                         |
| ( 4000 111 111 1111 1111 1111 1111 1111                                                                                                         |
| P. VICTORIAE DD AA GG NN. Zwei Victories mit Krânzen, ver-                                                                                      |
| 52. Derseine                                                                                                                                    |
| 53. Julianus Apostata (355-363)                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                 |
| PREPARATIO REI PYBLICAS.  Der Keiner den Staet emperhe-                                                                                         |
| 54. Gratianus (367-383) — 1 — { hend. Unten Münshuchataben, verwischt.                                                                          |
| 55. Valentinianus I. (364 Beiser einen Gefangenen an den                                                                                        |
| bis 375) 1 - Reserve unchachleppend. Ver-                                                                                                       |
| wischt.                                                                                                                                         |
| B. GLORIA ROMANORYM. Der                                                                                                                        |
| 56. Honorius (395-423) 1 - Kniner zwiechen zwei Gefange-                                                                                        |
| 57. Justinus I. (518-527) — — 1 — { Decenumus. P. *[* unterhalb                                                                                 |
|                                                                                                                                                 |

|        | Manshe                            | ****      | £ 1. £ 11. £ 111. £ 1V.                         | Reverse                                               |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| nne    | stinus II.<br>d Sophia<br>bestimm | · · · · · | · · - 1 } Fo                                    | ber R AN VI K, darüb.Stern, unten TES (Thessalooike). |
|        |                                   |           |                                                 |                                                       |
|        |                                   |           | palatro). 1861/62. He                           |                                                       |
|        |                                   |           | n - Infanterieregimente Fr                      |                                                       |
|        | nen Rep                           |           | Umgebung der Stadt in<br>nd Münzen der späten I |                                                       |
| 1.)    | Denare                            | ohne      | (Romakopf - Dioscur                             | en 1 St.                                              |
| 2. M   | ünzmeis                           | tername   | n Apollokopf mit Lorbe                          |                                                       |
|        |                                   |           |                                                 | 1 "                                                   |
| . 1    | Denar                             | e mit     | (Acilins M. SALVTIS                             | . Kopf der Salus.                                     |
| a. ∫ M | ünzmeisi                          | ername    | n ( — MACILIVS III V                            | IRVALENT. Hy-                                         |
|        |                                   |           | gieia                                           | 1 "                                                   |
| 4.     | ,,                                | **        | Baebins Tampilus.                               | TAMPIL. Roma-                                         |
|        |                                   |           |                                                 | n ec 1 "                                              |
| 5.     | 29                                | ,,        | Cornelins Sulla. L                              | ·SVLLA. Venus-                                        |
|        |                                   |           | kopf, davor Amor n                              |                                                       |
| _      |                                   |           |                                                 | Priestergeräthe. 1 "                                  |
| 6.     | . "                               | 29        | Cartius. Q. Q. CVR                              |                                                       |
| ~      |                                   |           |                                                 | oben Lituus 1 "                                       |
| 7.     | 29                                | ,,        | Furius. Romakopf.                               |                                                       |
| 8.     |                                   |           |                                                 |                                                       |
| ٥.     | 29                                | n         | Junius. Romakopf H                              |                                                       |
| 9.     |                                   |           |                                                 | (II?1 "                                               |
| 0.     | n                                 | "         | Licinius C. Macer. V                            |                                                       |
|        |                                   |           | CINIVS MACER. P                                 |                                                       |
| 10.    |                                   |           | Seribonins. Bonus                               |                                                       |
| - • •  | ,,                                | "         |                                                 | runnen 1 "                                            |
| 11.    |                                   |           | Sepullins P. IMPER                              |                                                       |
|        | **                                | ,,        | PVLIVS MACER, V                                 |                                                       |
|        |                                   |           | in der Hand                                     |                                                       |
| 12.    | _                                 | _         | Sulpicius C. Kopf                               |                                                       |
|        | ,,                                | ,,        | C SVEICI. Zwei Solds                            |                                                       |
|        |                                   |           | das Opferschwein F                              |                                                       |
|        |                                   |           |                                                 |                                                       |

| 13. | D<br>Münz | enare<br>meiste | mit<br>rnamen | Titus Q. Bärtiger Kopf mit Flügel-<br>binde. — QTITI. Pegasus 1 8 | ŝŧ |
|-----|-----------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 14. |           | ,               | ,,            | Tullius M. Romakopf MTVLLI.                                       |    |
|     |           |                 |               | Victoria im Viergespann 1                                         | ,  |
|     |           |                 |               | v. Elagabalus († 222 n. Chr.) B. Tem-                             |    |
|     |           |                 | Maxi          | minus Daza (303-313). B Soli invicto<br>niti                      |    |
| 17. | ,         | ,               |               | nius I. (307-323). B. Victoriae laetae,<br>i invicto comiti       |    |
| 18. | ,         | Æ IV.           |               | stantinus Magnus (306-337). B. Glo-                               |    |

Bei einer von den PP. Franziskanern im Jahre 1860 in der Mitte der Stadt absichtlich gemachten Ausgrabung wurden gefunden ein Kopf des Apollo (?), ein Arm mit einer Keule, beide aus Marmor, dann sogenannte Thränenfläschehen, Mosaikstifte und Bruchstücke von Bronzegegenständen. Auch wurden dort Mauern blossgelegt, römischer Bauart; noter dem Schutte sind sehr leicht die Umfangsmauern einer Stadt im Umfange von beiläufig 3/4 Stunden mit ihren Castellthürmen zu erkennen. Das Mauerwerk einer Wasserleitung lässt sich auf die Entfernungen von zwei Stunden gegen Nordosten verfolgen, den Anfang sieht man in den Grandstücken des Herrn Lowrich. Etwas näher an dem Flusse Cettina wurde ein Bad blossgelegt, jedoch später wieder verschüttet, indem die Franziskaner einen Weingarten dort anlegten 1). Dadnrch berichtigt sich die Notiz (Fundehronik II. S. 56, I. 1851, S. 260), dass man in Citluk kein antikes Mauerwerk finde. Der Podestà Bulian, welcher eine sehr schöne Sammlung hat, ferner Herr Mideniak, welcher gleichfalls eine schöne Sammlung (Münzen und Cameen) besitzt, und die "Frati" (Franciskaner) haben versucht Museen anzulegen.

Cararra, welcher im Jahre 1849 Nachgrabungen aussarhalb der Stadt, in der Richtung gegeu Ervazza hin, veramlasste, wurde in derselben durch aeine Berufung nach Venedig unterbrochen. In Errazza befindet sich auf der Höhe der Stumpf einer römischen Säule aufrechtstehend.

<sup>1)</sup> Die Schwierigkeilen für Ausgrabungen in diesem Orte sind von keiner Bedeutung, indem der Boden — meist Ackerland — in dem Besitze der P. P. ist und die Arbeitskräfte dort leicht zu babeu sind.

In dem \*/, Stunden entfernten Markte (Burgata) Sign (Setonia) sollen sich in der Kirche mehrere laschriftsteine hefinden, welche vor beilätnig 70 Jahren (zufolge der "Geschichte" von Katalinieh) in Cillak gefunden wurden, indem sie beim Bau des Chores dort verwendet worden waren. Herr Oherartt fand dieselben aher nicht mehr vor, sie düffen vernauert worden sein.

Der Bruder des Postmeisters Vuletich, welcher Pfarrer in dem henachbarten Trigl ist, entdeckte unlängst in Gardnn (Arduba) ein schönes Mosaik.

Siga (Bezirk gleichen Namens, Kreis Spalato) 1863. Herr Dr. Stein dachner hatte die Güte mir folgende in dem genannten Orte gefundene Münzen zur Untersechung mitzutheilen; zie waren theils antike, theils moderne, sämmtliche stark oxydirt, die silhernen grösstentheils gefütter.

Durnaeus (Gallien) Frauenkopf von rechts mit Vogelhelm DVR...

B. Reiter von rechts, den Speer zum Stoss einlegend; die Inschrift zerstört. Denar, gefüttert mit Eisen. 1 Stück.

M. Antonius vom Jahre 42 v. Chr. Æ Quinar. ANTONI | IMP | A XLL Schreitender Löwe von rechts. B Büste der Victoria mit Flügeln von rechts, im Felde IIIVIR — R. P. C. — Ferner ein Legionsdenar (LEGIII), mit Kupfer gefüttert.

Angustus (30 v. — 14 n. Chr.). Denar Kopf von rechts.

B AVGVSTVS Capricorn; die Münze ist durch einen Kreuzhieb entstellf.

Vespasianus (69 — 79 n. Chr.). Denar. B. Judaea capta. Sehr verwischt.

Hadrianus (117 — 138 n. Chr.) Kupfersesterz B. ADVENTVS AVG·SC Roma und Kaiser im Handsehlag.

Commodus (180—192) Denar, mit Kupfer gefüttert. B. IMP III sehreitende Victoria, stark verwetzt.

Septimius Severus (192-211). B.P.M.TR.P... III COSIIPP Victoria ein Band mit beiden Händen haltend, vor ihr eine Kugel.

Elagahalus (218—221). Denar, mit Kupfer gefüttert, von dem Silberüherzuge nur mehr stellenweise Spuren. B SALVS ANTONINI. Salus stehend; stark verwetzt.

Claudius II. (269—270). Weisskupferdenare. Kopf mit Strahlenkrone B. FIDES EXERCI stehend 1 Stück. — B. TEMPORVM FEL.. Felicitas mit Füllhorn und Caduceus. 1 Stück. Probus (277—282). Weisskupferdenar. B. verwischt. 1 Stück. Constantius Chlorus (292—306). Æ Follis. B. GEN10 POPVLI ROMANI Genius, stark verwetzt.

Constantinus Magnus (306-337). Kupferdenar. B. verwischt. - B. VICTORIAE · CAESS · NOSTR. Zwei Victorien.

Constantinus junior (317 — 337). Kupferdenar B. CAESARVM NOSTRORVM, im Kranze VOT | V, unten ASIS.

Crispus (317—326). Kupferdenar. B. PROVIDENTIAE CAESS.
Befestigtes Thor, unten?, 1 Stück. — B. CAESARVM NOSTRORYM,
im Kranze VOT | V, unten TR, 1 Stück.

Constantius II. (323-361). Kupferdenar. B. Inschrift unleserlich. Zwei Victorien Kränze baltend, unten MTSA 1 Stück.

Valentinianus I. (364 — 375). Kupferdenar. B. SECVRITAS REI PVBLICAE Victoria, 1 Stück.

Valens (364 — 378). Kupferdenar. B. Inschrift verwischt. Der Kaiser einen Gefangenen am Schopf nach sich ziehend. 1 Stück. Unbestimmbar. 5 Kupferdenare.

|                                      | •      |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mederne                              | Silber | Kupter                                                                                                                                                         |
| Dalmatien, untervenet.<br>Herrschaft | -      | 9 { 7 St. zu 2 Genzette SAN·MARC·VEN, unten il gefügelter Löwe. 및 DALMA i ET   ALBAN. — 2 St. zn i Ganzetta.                                                   |
| Venedig                              |        | 1 St. vou Luigi Mocenigu (1702 his 1709), Werthzeichen 12. — 1 St. (Seldiun, Werthzeichen 14). — 1 St. R. R. C. L. A. St. Maria mit dem Kinde, Werthzeichen 6. |
| Papst Clemens XI. (1700<br>bis 1721) | . 1    | Weppeu und Titelumschrift vom 10. Regierungsjahr. R. DA ET ACCIPE. Gr. 7" (16 Millim.)                                                                         |
| Böbmen                               | _      | 1   Br EIN   GRESCHL   1781   A inner-                                                                                                                         |
| Ungarn                               |        | 2 Krauzer.                                                                                                                                                     |
| Türkei                               | 1      | - Gr. 5" (11 Millim.) mit Erz gefüttert.                                                                                                                       |

Citta vecchia and der Insel Lesina (Dalmatien, Kreis Spalalo) 1860? Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Dr. Stein dach ner, Assistenten des k. k. 200logischen Cabinetes, wurde die in (Fig. 107) abgebildete Bronzefigur eines Merkur von 2° 4° Höhe gefunden, von dem Finder aber in der Meinung, das Materiale sei Gold, der Patina Peraubt. Ungeschett der sehr flichtligen Arbeit ist das Fundobject wegen der eigenthünlich langen Chlamya und des Umstandes interessant, dass beide Symbole das Marsuppium in der rechten Hand und der Caduceus auf den linken Arme vollkommen erhalten sind, was nicht häufig vorkommt. Die Flögel an den Knö-



| Į | Die Flügel an den Knö-<br>cheln sind durch stum-                 |   |                              |   | 7 |  |
|---|------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---|---|--|
|   | 1. Apollonia (in Illyricum)                                      | 1 | A, A<br>Drachmer<br>od.Denar |   |   |  |
|   | 2. König Juba I. von<br>Mauretanien<br>Röm. Republ. Münzmeister: | 1 | ,                            |   |   |  |
|   | 3. T. Carisius                                                   | 1 | Denar                        |   |   |  |
|   | 4. C. Egnatulejus                                                | 1 | Quinar                       |   | _ |  |
|   | 5. Fabius Pictor                                                 | 1 | Denar                        |   | - |  |
|   | 6. Fannius?                                                      | 1 | ,                            | _ | - |  |
|   | 7. Flaminius                                                     | 1 | ,                            | - |   |  |
|   | 8. C. Naevius Balbus .                                           | 1 |                              | - |   |  |
|   | 9. M. Porcius Cato                                               | 1 | Quinar                       | _ | - |  |
|   |                                                                  |   |                              |   |   |  |

10. Servilius Caepio . . 1 Denar

12. Valerius Flaccus . . 1 Denar

11. A. Silius Lamia

pfe rohe Ansätze bezeichnet. — Derselben Quelle verdanke ich folgende Übersicht der in Funden jener Gegend gewöhnlich rokommenden Münzen; ich habe sie nach den Originien zusammen gestellt, welche mir zu diesem Zwecke gefälligst mitgetheilt wurden.

Rückseiten

ΑΣΚΑΑ. Kub mit afugeudem

Kalb, Β- ΑΠΟΛ | + ΙΛΙ | ΣΙ. | . . Σ

Doppelter Blitz.

REX JVBA. Bärtiger Kopf mit Diadem und Kaula. B. Aebtsänliger Tampel TAJOT ROMA-Kopf. B. TCARIS, Kranz, inuarbalb Füllboru, Kugel, Ru-

der n. a. f.

Victoria ein Tropaaum bekräuzend.

Romakopf. B. Sitzende Roma, verwischt. ( ROMA - Kopf. B. Victoria mit

Kranz im Viergespann, unteu FN-C-F Romskopf, R-1.FLAM, Victoria

im Zweigespann.
S.C. Venuskopf. R. C.N.E.BA.B.,
oben CCXIII. Victoria im Dreigespauu.

Victoria ein Tropaaum bekräuzand. LIBERTAS - Kopf. B. CAEPIO BRVTVS PRO COS. Leier, Palm-

( zweig u. s. f. Quadram ANNIVS SILIVS LA-MIA. Fülborn zwischen S - C. Brill VIR AAA FF Amboa Cobeu, mon. de la result. pl 56. A.

mon. da la rapub. pl. 66, 4.

B. C. VAL. FL. IMPERAT. EX
S. C. Feldzelchon.

| Inhaber des Münsrochtes                        |      |       |    |        | Bücksgiten                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------|-------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |      |       |    |        | Jupiterkopf. Br. VS Victoria cin                                                                             |
|                                                |      | enar  | -  | Kupfer | Tropacum bekránzend, nat. ROMA.<br>C-VIBIVS C-F. Viergespann. Br                                             |
| 14. C. Vibius Pansa :<br>15. Triumvirat M. An- | 1    | *     | _  | _      | PANSA. Viergespann.                                                                                          |
| tonius († 30 v.Chr.)                           | 2    | -     | -  | -      | Legionsdenare, auf einem Stück<br>die Legionszehi VI sichtbar.                                               |
| 16. C. Julius Caesar<br>(† 45)                 | 1    | _     | _  | _      | CAESAR. Elephant. It Prie-                                                                                   |
| 17. Augustus († 14                             |      | "     |    |        | B ASIA RECEPTA. Victoria                                                                                     |
| n. Chr.)                                       | 2 Q: | iner  | e— | -      | auf einem Kästchen atehend zwi-<br>zchen zwei Schlangen.                                                     |
| 18. Diocletianus<br>(284-305)                  | 1 A  | E II. | -  | Æ III. | B SACRA MONETA AVGG ET<br>CAESS NN. Verwischt.                                                               |
| 19. Constantin d. Gr.<br>(306-337)             | _    |       | 2  | -      | Roms sitzend mit der Victoris in<br>der rechten Hand, im Felde A,<br>unten CONS.  5) SOLI INVICTO COMITI, im |
| 20. Constantius (323                           |      |       |    |        | Feids T-E. • FEL TEMP REPARATIO, im                                                                          |
| bis 361)                                       | 1    | ,     | _  | _      | Felde A, unten B SIS.                                                                                        |
| 21. Licinius I. (307<br>bis 323)               | 1    |       | _  | _      | SOLI INVICTO COMITI, Soi                                                                                     |
| B. Mittelelterliche n. nenere.                 |      |       |    |        | ( and an arrangem                                                                                            |
| 22. Österreich (13.,<br>Jahrh.)                |      | ::IL  |    | Vfor   | Sindenschild. Einseitige Pfen-                                                                               |
| 23. König Ladisl. Post-                        | 2 0  | Suber | _  | Kupter | nige.                                                                                                        |
| humus († 1457).                                | t    | -     | _  | _      | Silherpfennig, gekrönt. Schild<br>an heiden Seiten L.B.                                                      |
| 24. Doge Nicolo Trono<br>(1471-73).            | 1    |       | _  | _      | Solding. B NITRONYS DVX                                                                                      |
| 25. " Lor, Priuli<br>(1556-59).                | 1    | ,     | _  | _      | Halber (?) Metapan. Pr TIB<br>SOLI LAVS. Helland mit der Welt-<br>kugel, unten · I·P·                        |
| 26. " Girol. Priuli<br>(1559-67).              | 1    | ,     | _  | _      | Halber (?) Matepan. IP Löw<br>von St. Mercus mit der Umschrift<br>IN HOS SIANO VINCIT.                       |
| 27. Ragusa                                     | 1    | ,     | _  | _      | SIVS RAGVSI. Der Hellige, in                                                                                 |
| 28. Spanien. K. Phi-                           |      |       |    |        | ( Felde K.                                                                                                   |
| lipp III. († 1621)                             | 1    | ,     | _  | _      | Kranzes.                                                                                                     |
| 29. Frankreich. Lud-                           |      |       |    |        | Court Familials                                                                                              |
| wig XVI. († 1789)                              | _    |       | 1  | _      | Sous? Verwischt.                                                                                             |

Insel Lissa (Dalmatien, Kreis Spalato) 1863. — Aus einem Berichte des k. k. Conservators A. D. Dojmi in Lissa an die k. k. Central-commission über die auf der genannten Insel gemachten Funde sind folgende Vorkommaisse namhaft zu machen:

1. Derselbe fand heim Ausheben von Baumateriale aus alten Bauwerken Theile eines kreuzweise auseinander gesehnittenen Inschriftsteines, von denen drei zusammengestellt werden konnten; der vierte fehlende war nicht mehr zu finden. Die Inschrift, so weit die Theile vorhanden sind, lautet:

 Massive Urne aus Stein, mit dem Deckel 1' 2" hoch, 11" 2" breit, wie deren in jenen Gegenden häufig vorkommen 1). Die von



Herrn Dojmi gefundene war aber in ganz unversehrtem Zustande aufgefunden und noch geschlossen mit eisernen verrosteten Klammern (in

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. die Steinurne vom Funde bei Zeogg.

Fig. 108 a, b), welche an den Seitten Urne und Deckel verhanden. In der Urne stand eine kleinere aus Glas von 10" Höhe und 10" 3" Durchmesser der grössten Weite, mit engem Halse. Sie war gefüllt mit menschliehen Gebeinen. Über der Urne aus Stein befand sich eine Lampe aus gebranntem Thon und eine Münze von Kaiser Trajan (98 — 117 n. Chr.). Die Urne selhat wurde in einer Art von Nische gefunden, welche aus Platten und Röhren von gebrannter Erde gebildet war (in una niechla format di placehe e tubi di terra cotta).

3. In jüngster Zeit wurden vier Sarkophage aus je einem massives Bloek gehauen, aufgefunden. Zwei derselben von grösseren Dimenionen als die heiden andern, waren sehon gröffnet, die Deckel aber nicht mehr zu finden. Sie enthielten Erde mit Knochen und Scherchen von Thongefässen untermischt. In den heiden kleineren noch gesehlossenen fanden sich eine gut erhaltene Hirasehale und andere menschliche Geheine, "etruskische Vasen" gleichfalls von guter Erhaltung, endlich ein Krug aus Bronze ohne Handhahe, gefüllt mit Asehe und geschlossen mit einem Deckel aus gebrannter Erde.

4. Endlich ein Schabeisen (Strigilis) gewöhnlichen Aussehens, aber aus Eisen, ziemlich stark verrostet und oberhalh des Griffes zweimal gebroehen; es hatte eine Länge von 9" (23.7 Centim.), die Rinne war 11"" (24 Centim.) breit, der Griff 3 \( \frac{1}{6} \) (9.2 Centim.) lang.

### Verzeichniss der Fundorte.

welche ron

#### 1856 - 1863

in den

#### Beiträgen zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreich, Monarchie

aufgeführt werden.

| Namen der Fundorte                                                                                                                                                                                                                                                        | Archiv für Kunds<br>Salerreichischer<br>Gaschishtsquallan,<br>Band a. Seite                          | Separatab-<br>drock                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                            |
| Abfaitershech, Tirol, Pusterhal. Absdorf, Österreich, V. U. M. B. Absdorf, Österreich, V. O. W. B. Agsbach, Österreich, V. O. W. W. Akna Stt., Siebenbürgen, Bistritzer Kreis. Alsó-Hangony, Ungurn, Gömörer Comitat Alsó-Kosaly, Siebenbürgen, Deeser Kreis Alsó-Lendye. | XXIX, 251<br>XXIX, 209<br>XXIV, 397<br>XXIV, 237<br>XXIV, 391<br>XXIX, 302<br>XXIX, 325<br>XXIX, 324 | VII, 67<br>VII, 25<br>VI, 173<br>VI, 13<br>VI, 167<br>VII, 118<br>VII, 141 |

| Namen der Funderta                             | Archiv für Kunde<br>Gsterreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Beite | Separatab-<br>druck |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alt-Ofen, Ungara, Pest-Solter Comitat          | XXIV, 346<br>XXIX, 202                                                      | VI, 122<br>VII, 18  |
| Andre St., Österreich, V. O. W. W              | XXIV, 202                                                                   | VI. 77              |
| Aquileja, Küstenland                           | XXXIII, 64                                                                  | VIII. 64            |
| Atzenbrugg, Österreich, V. O. W. W             | XXIX, 200                                                                   | VII, 16             |
| Atgersdorf, "V. U. W. W                        | XXIX, 194                                                                   | VII. 10             |
| Augezd, Mühren, Znaimer Kreis                  | XXXIII, 88                                                                  | VIII, 8             |
| в.                                             |                                                                             |                     |
| Baaszen, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis .   | XXIV, 397                                                                   | VI, 17              |
| Babice, Galizien, Przemysler Kreis             | XXIV, 344                                                                   | VI, 12              |
| Bakod (Puszta), Ungarn, Pest-Solter Comitat .  | XXIX, 285                                                                   | VII, 10             |
| Balice, Galizien, Stryer Kreis                 | XXIX, 278                                                                   | VII, 9              |
| Bardocz, Siebenb., Szekely-Udvarhelyer Kreis . | XXIV, 388                                                                   | VI, 16              |
| Bazsi (Puszta), Ungarn, Zempliner Comitat      | XXIV, 370                                                                   | VI, 14              |
| Battina, Ungarn, Baranyaer Comitat             | XXIV, 358                                                                   | VI, 13              |
| Békás-Megyer, Ungarn, Pest-Piliser Comitat     | XXIV, 350                                                                   | VI, 12              |
| Beremiany, Galizien, Czortkower Kreis          | XXIX, 275                                                                   | VII, 9              |
| Bia, Ungara                                    | XXIV, 349                                                                   | VI, 12              |
| Białokiernica, Galiziea, Brzezaner Kreis       | XXIV, 334                                                                   | VI, 11              |
| Bidžow (Neu-), Böhmen, Jičiner Kreis           | XXIX, 257                                                                   | VII, 7              |
| Billichgratz, Krain, Laibacher Kreis           | XXIV, 288                                                                   | VI, 6               |
| Birkis, Banat, Lugoser Kreis                   | XXIV, 377                                                                   | VI, 15              |
| Birthálm, Siebenbürgen, Mediascher Stuhl       | XXIV, 402                                                                   | VI, 17              |
| Bobrka, Galizien, Jasloer Kreis                | XXIX, 270                                                                   | VII, 8              |
| Bodrog-Keresztur, Ungarn, Zempliner Comitat .  | XXIX, 302                                                                   | VII, 11             |
| Bodrog-Köz, " " " .                            | XXIX, 301                                                                   | VII, 11             |
| Borotitz, Mühren, Znaimer Kreis                | XXIV, 322                                                                   | VI, 9               |
| Borsa, Ungarn, Marmaroser Comitat              | XXIX, 303                                                                   | VII, 11             |
| Bóta, Ungara. Borsoder Comitat                 | XXIV, 367                                                                   | VI, 14              |
| Botzen, Tirol, Botzener Kreis                  | XXIV, 279                                                                   | VI, 5               |
| Bregenz, Vorarlberg                            | XXIV, 280<br>XXXIII, 72                                                     | VI, 5<br>VIII, 7    |
| Brühl, Österreich, V. U. W. W                  | XXIX, 195                                                                   | VII. 1              |
| Brünn, Mühren                                  | XXIX, 265                                                                   | VII. 8              |
| Brusane, Militärgrenze                         | XXIX, 331                                                                   | VII. 14             |
| Buczacz, Galizien, Stanislauer Kreis           | XXIX, 280                                                                   | VII. 9              |
|                                                |                                                                             |                     |

|                                                | Archiv für Kunde                       |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Namen der Fundorte                             | üsterreichischer<br>Geschichtsquellen, | Separalah-          |
|                                                | Band u. Seite                          | druck               |
|                                                | Dates at Other                         |                     |
| D 4 3 4 6 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |                                        |                     |
| Burgstadel, Siebenbürg., Hermanstädter Kreis . | XXIX, 319                              | VII, 135            |
| Burkeradorf, Österreich, V. U. W. W            | XXIV, 236                              | VI, 12              |
| Buzita, Ungarn, Abauj-Tornaer Comitat          | XXIV, 361                              | VI, 137             |
| c.                                             |                                        |                     |
| Calvatone, Lombardo - Venetien                 | XXIV, 405                              | VI, 181             |
| Céke, Ungarn, Zempliner Comitat                | XXIV, 368                              | VI, 144             |
| Ceke, Cugara, Zempiner Comitat                 | XXXIII, 104                            | VIII, 104           |
| Chotta, Böhmen, Chrudimer Kreis                | XXIV, 310                              | VI, 86              |
| CHE SALTHAN L M L                              | XXIX, 230                              | VII. 46             |
| Cilli, Steiermark, Marburger Kreis             | XXXIII, 42f.                           | VIII, 42f.          |
| Cittuk, Dalmatien, Spalatoer Kreis             | XXXIII, 139                            | VIII, 139           |
| Citta vecchia, Dalmatien, Spalatoer Kreis      | XXXIII, 142                            | VIII, 142           |
| Caege, Ungarn, Nord-Bibarer Comitat            | XXIV. 375                              | VI. 151             |
| Csev, Ungarn, Graner Comitat                   | XXIX, 294                              | VII. 110            |
| Czakathurn, Ungarn, Szalader Comitat           |                                        |                     |
| Czege, Siebenbürgen, Karlsburger Comitat       | XXXIII, 102                            | VIII, 102           |
| Czernowitz, Mähren, Brünner Kreis              | XXXIII, 119                            | VIII, 119           |
| Czernowitz, manren, Brunner Krein              | XXXIII, 87                             | VIII, 87            |
| D.                                             |                                        |                     |
| Dab, Ungarn, Pest-Solter Comitat               | XXXIII. 90                             | VIII. 90            |
| Dales, Militärgrenze                           | XXIV, 405                              | VI. 181             |
| Daleszowa, Galizien, Kolomyier Kreis           | XXIX, 282                              | VII, 98             |
| Dawieky, Mähren                                | XXIV, 317                              | VI, 93              |
| Deers, Siebenbürgen                            | XXIV, 384                              | VI, 160             |
| Degh, Siebenbürgen, Kreis Maros-Vasarhely .    | XXIV, 387                              | VI, 163             |
| Degoi, Croatien, Agramer Kreis                 | XXIX, 305                              |                     |
| Derezyce, Galizien, Samborer Kreis             |                                        | VII, 121            |
| Deres, co, canalen, camberer areis             | XXIV, 337                              | VI, 113             |
| Dernovo, Krain, Neustädter Kreis               | XXIV, 376                              | VI, 152             |
| Dernovo, Krain, Menstadter Kreis               | XXIX, 246                              | VII, 62             |
|                                                | XXXIII, 61                             | VIII, 61            |
| Desmer, Siebenbürgen                           | XXXIII, 123                            | VIII, 123           |
| Deutsch-Altenburg, Österreich, V. U. W. W.     | XXIX, 197<br>XXXIII, 19                | VII, 13<br>VIII, 19 |
| Dobl, Steiermark, Grazer Kreis                 | XXIX, 223                              | VII. 39             |
| Domanic, Böbmen, Chrudiner Kreis               |                                        | ,                   |
| Domaine, Domicu, Carquiner Areis               | XXIX, 260                              | VII, 77             |
| Dömös, Ungarn, Graner Comitat                  | XXIV, 352<br>XXIX, 294                 | VI, 128<br>VII, 110 |
| Dornfeld, Steiermark, Marburger Lreis          |                                        |                     |
| Dormein, Steleimark, Margurger Lieis           | XXIX, 226                              | VII, 42             |
|                                                | 1                                      | - 1                 |

| Namen der Funderte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Archiv für Kunde<br>Saterreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite              | Separatab-<br>druck                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Doroszów, Galizien, Zolkiewer Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIX. 273                                                                                | VII. 85                                                       |
| Dragatbal, Croatien, Fiumaner Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIX, 310                                                                                | VII. 120                                                      |
| Drahanowitz, Mähren, Olmützer Kreia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIV, 316                                                                                | VI, 92                                                        |
| Dresnik, Militärgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXIX, 333                                                                                | VII. 149                                                      |
| Drohobycz, Galizien, Samborer Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIV, 337                                                                                | VI. 113                                                       |
| Duna-Kesci, Ungarn, Pest-Piliser Comitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXIX, 285                                                                                | VII. 10                                                       |
| Duna-Resci, Cagara, Fest-Linate Commun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (272                                                                                     |                                                               |
| Dzwinogrod, Galisien, Brzezaner Kreis {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $XXIX \begin{cases} 272 \\ 276 \end{cases}$                                              | VII 88                                                        |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |
| Eibenschitz, Mähren, Brünner Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXIX, 266                                                                                | VII, 8                                                        |
| Eias, Kärnthen, Klagenfurter Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXIV, 281                                                                                | VI, 5                                                         |
| Elsarn, Österreich, V. U. W. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XXXIII, 26                                                                               | VIII, 2                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XXIX, 214                                                                                | VII. 10                                                       |
| Endré Szt., Ungarn, Pest-Piliser Comitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXXIII, 89                                                                               | VIII. 8                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XXIV, 252                                                                                | VI. 2                                                         |
| Ens, Österreich, Traun-Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XXIX, 213                                                                                | VII, 2                                                        |
| Enyed, Siebenbürgen, Weissenburger Comitat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XXIV, 385                                                                                | VI, 16                                                        |
| F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |
| Faistelau, Salzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIV, 257                                                                                | VI, 3                                                         |
| Feistritz, Steiermark, Grazer Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIX, 222                                                                                | VII, 3                                                        |
| Feldkirchen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XXIV, 259                                                                                | VI, 3:                                                        |
| Felkenye, Siebenbürgen, Brooser Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXIX, 323                                                                                | VII, 13                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XXIV, 363                                                                                | VI, 13                                                        |
| Felső-Dobsza, Ungarn, Abauj-Tornaer Comitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XXIX, 303                                                                                | VII. 11                                                       |
| Felső-Regmecz, Ungarn, Zempliner Comitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXIV, 370                                                                                | VI. 14                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XXIV. 366                                                                                | VI. 14                                                        |
| Felső-Vadász, Ungarn, Abaui-Tornser Comitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | VII, 8                                                        |
| Felső-Vadász, Ungarn, Abauj-Tornaer Comitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XXIX. 272                                                                                |                                                               |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXIX, 272<br>XXIX, 224                                                                   | VII. 4                                                        |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis Florian St., Stejermark, Grazer Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXIX, 224                                                                                |                                                               |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis Florian St., Steiermark, Grazer Kreis Földvár, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIX, 224<br>XXIV, 401                                                                   | VI, 17                                                        |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis Florian St., Steiermark, Grazer Kreis Földvár, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis Frauenthal, Steiermark, Marburger Kreis                                                                                                                                                                                                                       | XXIX, 224<br>XXIV, 401<br>XXIV, 260                                                      | VI, 17                                                        |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis Florian St., Stejermark, Grazer Kreis Földvár, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis Frauenthal, Stejermark, Marburger Kreis Freistadt, Österreich, Mühlkreia                                                                                                                                                                                      | XXIX, 224<br>XXIV, 401<br>XXIV, 260<br>XXIX, 219                                         | VII, 3                                                        |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis Florian St., Steiermark, Grazer Kreis Földrár, Siebenbürgen, Hermantšídter Kreis Frauenthal, Steiermark, Marburger Kreis Freustath, Österreich, Mühlkreis Freudenthal, Krain, Laibacher Kreis                                                                                                                                                  | XXIX, 224<br>XXIV, 401<br>XXIV, 260<br>XXIX, 219<br>XXXIII, 52                           | VI, 17<br>VI, 36<br>VII, 3<br>VIII, 5                         |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis Florian St., Stejermark, Grazer Kreis Földvár, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis Frauenthal, Stejermark, Marburger Kreis Freistadt, Österreich, Mühlkreia                                                                                                                                                                                      | XXIX, 224<br>XXIV, 401<br>XXIV, 260<br>XXIX, 219                                         | VI, 17<br>VI, 3<br>VII, 3<br>VIII, 5<br>VII, 3                |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis<br>Florim St., Steiermark, Grazer Kreis<br>Földvár, Siebenbürgen, Hermanstádtor Kreis<br>Frauenthal, Steiermark, Marburger Kreis<br>Freistadd, Osterreich, Mohlkreis<br>Freudentbal, Krain, Laibacher Kreis<br>Friedberg, Steiermark, Graser Kreis                                                                                             | XXIX, 224<br>XXIV, 401<br>XXIV, 260<br>XXIX, 219<br>XXXIII, 52<br>XXIX, 221              | VI, 17<br>VI, 3<br>VII, 3<br>VIII, 5<br>VII, 3                |
| Firlejów, Galizien, Březaner Kreis<br>Florim St., Steiermark, Grazer Kreis<br>Földvár, Siebenbürgen, Hermanstádtor Kreis<br>Frauenthal, Steiermark, Marburger Kreis<br>Freistadd, Osterreich, Mohlkreis<br>Freudentbal, Krain, Laibacher Kreis<br>Friedberg, Steiermark, Graser Kreis                                                                                             | XXIX, 224<br>XXIV, 401<br>XXIV, 260<br>XXIX, 219<br>XXXIII, 52<br>XXIX, 221              | VI, 17'<br>VI, 36'<br>VII, 33'<br>VIII, 53'<br>VII, 3'        |
| Firlejów, Galitien, Breannet Kreis Florias SL, Stiermark, Grazes Kreis Földrás, Siebenbürgen, Hermantidder Kreis Földrás, Siebenbürgen, Hermantidder Kreis Freusthal, Stiermark, Jandrug erk Kreis Freistadt, Österreich, Mühlkreis Freudentala, Krein, Lalbachet Kreis Friedberg, Stiermark, Grazes Kreis Friedberg, Stiermark, Grazes Kreis Fugau, Bähmen, Leitmertier Kreis G. | XXIX, 224<br>XXIV, 401<br>XXIV, 260<br>XXIX, 219<br>XXXIII, 52<br>XXIX, 221<br>XXIX, 257 | VI, 17'<br>VI, 36<br>VII, 3<br>VIII, 55<br>VII, 3'<br>VII, 7: |

| Naman der Funderte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Archir für Kunde<br>Gelerreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite                                                                                            | Separalab-<br>drack                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gams, Steiermark, Marburger Kreis Gebe, Ungarn. Statmiere Comitat Georg St., Krnin. Lübseher Kreis Gergesahdorf, Siebenbürgen Größl, Österreich V. O. M. B. Gleichenberg, Steiermark, Graser Kreis Glio, Steiermark, Marburger Kreis Glin, Steiermark, Marburger Kreis Glin, Bukowima Golfekek, Saltbarg Göpfritszeblag, Österreich, V. U. M. B. Grafeadorf, Steiermark, Graser Kreis | XXIV, 273<br>XXIX, 304<br>XXXIII, 53<br>XXIV, 391<br>XXIV, 210<br>XXIV, 260<br>XXIV, 261<br>XXIX, 235<br>XXIV, 324<br>XXIX, 283<br>XXIV, 256<br>XXIII, 27<br>XXIX, 221 | VI, 179 VII, 120 VIII, 53 VI, 167 VII, 26 VI, 36 VI, 37 VII, 51 VI, 100 VII, 99 VI, 32 VIII, 27 VII, 37 |
| Grafenstein, Kärnthen, Klagenfurter Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXIX, 243<br>XXIV, 351<br>XXIX, 239                                                                                                                                    | VII, 59<br>VI, 127<br>VII, 109                                                                          |
| Graz, Steiermark, Grazer Kreis Grebengrad, Croatien, Warasdiner Comitat Grillenberg, Österreich, V. U. W. W. Grossbaranns, Österreich, V. U. M. B. Grossballetir, Böbmen, Saazer Kreis                                                                                                                                                                                                | XXIV, 258<br>XXIX, 307<br>XXXIII, 19<br>XXIX, 204<br>XXIV, 305                                                                                                         | VI, 34<br>VII, 123<br>VIII, 19<br>VII, 20<br>VI, 81                                                     |
| Grosspold, Siebenb. Hermanstädter Kreis { Grossprobstdorf, Siebenb., Hermanstädter Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XXIV, 399<br>XXIX, 311<br>XXIV, 395                                                                                                                                    | VI, 175<br>VII, 127<br>VI, 171                                                                          |
| Grosspudlog, Krain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XXIV, 298<br>XXIX, 330<br>XXIX, 244                                                                                                                                    | VI, 74<br>VII, 146<br>VII, 60                                                                           |
| Gurkfeld, Krain, Neuatädter Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXIV, 298<br>XXIX, 247<br>XXIX, 323                                                                                                                                    | VI, 74<br>VII, 63<br>VII, 139                                                                           |
| György, Paszta Szt., Ungarn, Nordbiharer Com.<br>Gyulaveaz, Ungarn, Zalaer Comitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XXIV, 372<br>XXIX, 298                                                                                                                                                 | VI, 148<br>VII, 114                                                                                     |
| н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| Haidensebaft, Küstenland, Görzer Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXXIII, 64<br>XXIV, 375<br>XXIX, 304                                                                                                                                   | VIII, 64<br>VI, 151<br>VII, 120                                                                         |
| Hallein, Szizburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXIX, 300<br>-XXIV, 256                                                                                                                                                | VII, 116<br>VI, 32                                                                                      |

| Namen der Funderte                              | Archiv für Kunde<br>daterreichischer<br>Geschiehtsqueilen,<br>Bund u. Seite | Separatah-<br>druck |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hallstatt, Österreieb, Hausruck-Kreis           | XXIV, 231<br>XXIX, 217                                                      | VI, 7               |
|                                                 | XXXIII, 33                                                                  | VIII, 33            |
| Hammersdorf, Siebenb., Hermanstädter Kreis .    | XXIV, 401                                                                   | VI, 177             |
| Harlanden, Österreieb, V. O. W. W               | XXIV, 238                                                                   | VI, 14              |
| Hartberg, Steiermark, Gratzer Kreis             | XXIX, 221                                                                   | VII, 37             |
| Hartensehlössehen, Steiermark, Grazer Kreis.    | XXIV, 259                                                                   | VI, 33              |
| Hausstein, Österreich, Mühlkreis                | XXIV, 240                                                                   | VI, 16              |
|                                                 | XXXIII, 31                                                                  | VIII, 31            |
| Heiligenkreuz, Krain, Laibacher Kreis           | XXXIII, 56                                                                  | VIII, 56            |
| Helenenberg, Kärnthen, Klagenfurter Kreis       | XXIV, 287                                                                   | VI, 63              |
| Heltau, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis       | XXIV, 401                                                                   | VI, 177             |
| Hévisz (Gált-), Siebenbürgen, Kronstädter Kreis | XXIX, 329                                                                   | VII, 143            |
| Hévisz-Samos, Siebenbürgen                      | XXIV, 377                                                                   | VI, 153             |
| Himberg, Österreleb, V. U. W. W                 | XXIX, 196                                                                   | VII, 13             |
| Hirow, Galizien, Samborer Kreis                 | XXXIII, 89                                                                  | VIII, 89            |
| Hohenbregenz, Vorariberg                        | XXIV, 280                                                                   | VI, 56              |
| Hole-Kruszyns, Galizien, Zolkiewer Kreis        | XXIX, 271                                                                   | VII, 8              |
| Holitschno, Mabren, Neutitschiner Kreis         | XXIV, 323                                                                   | VI, 99              |
| Homorod Szt. Marton, Siebenb., Udvarbelyer Kr.  | XXIX, 328                                                                   | VII, 114            |
| Hradisebt, Böhmen, Pilsner Kreis                | XXIV, 306                                                                   | VI, 83              |
| Hradischt, Böhmen, Pilseker Kreis               | XXIV, 308                                                                   | VI, 8               |
|                                                 | XXIX, 255                                                                   | VII, 7              |
| Hynina, Steiermark, Marburger Kreis             | XXIX, 233                                                                   | VII, 49             |
| I.                                              |                                                                             |                     |
| Jaroméritz, Mähren, Brünner Kreis               | XXIX, 267                                                                   | VII. 8              |
| Jastrzebica, Galizien, Zolkiewer Kreis          | XXIV. 323                                                                   | VI, 9               |
| Jaszfalu (Puszta), Ungaro, Pest-Piliser Comitat |                                                                             | VI. 12              |
| Jaums, Galizien, Zloezower Kreis                | XXIX, 272                                                                   | VII, 8              |
|                                                 | XXIV, 292                                                                   | VI. 6               |
| lgg, Krain, Laibacher Kreis                     | XXXIII. 52                                                                  | VIII. 3             |
| Illova - Gora, Krain                            | XXXIII. 60                                                                  | VIII. 60            |
| Innerbraz, Vorarlberg                           | XXXIII, 73                                                                  | VIII, 7             |
| Innsbruck, Tirol                                | XXIV, 278                                                                   | VI. 5               |
|                                                 | XXIV, 235                                                                   | VI. 1               |
| Inzersdorf, Österreich, V. U. W. W              | XXIX, 194                                                                   | VII, 1              |
|                                                 | XXXIII. 17                                                                  |                     |

| Namen der Fnndorte                                                                                                              | Archir für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite | Separatab-<br>drack              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Johann St., Steiermark, Marburger Kreis Johann St., bei Igg in Krnin                                                            | XXIV, 273<br>XXXIII, 55<br>XXXIII, 24                                       | VI, 49<br>VIII, 55<br>VIII, 24   |
| к.                                                                                                                              |                                                                             |                                  |
| Kalán (Puszta), Siebenbürgen<br>Kálna-Borfő, Ungarn, Honter Comitat                                                             | XXXIII, 116<br>XXIV, 354                                                    | VIII, 116<br>VI, 130             |
| Kaloesa, Ungarn, Pest-Solter Comitat                                                                                            | XXIX, 289<br>XXXIII, 90                                                     | VII, 105<br>VIII, 90             |
| Kamionki wielkie, Galizien, Kolomyier Kreis<br>Kaniapta, Ungarn, Abauj-Tornaer Comitat<br>Kaniseba, Steiermark, Marburger Kreis | XXIX, 282<br>XXIV, 362<br>XXIV, 271                                         | VII, 98<br>VI, 138<br>VI, 47     |
| Karansebes, Militärgrenze                                                                                                       | VXIX, 336<br>XXXIII, 134                                                    | VII, 152<br>VIII, 134            |
| Kúrász, Ungara, Baranyaer Comitat                                                                                               | XXIV, 358<br>XXIV, 384                                                      | VI, 134<br>VI, 160               |
| Karlsburg, Siebenbürg. u. Weissenburg. Comitat                                                                                  | XXIV, 384<br>XXIX, 326<br>XXXIII, 118                                       | VI, 160<br>VII, 142<br>VIII, 118 |
| Karlstätten, Österreich, V. O. W. W                                                                                             | XXIX, 202                                                                   | VII, 18                          |
| Kastenholz, Siehenbürgen, Hermanstädter Kreis                                                                                   | XXIV, 400                                                                   | VI, 176                          |
| Katowic, Böhmen, Pilsner Kreis                                                                                                  | XXIX, 253                                                                   | VII, 69                          |
| Kutzeladorf, Österreich, V. U. W. W                                                                                             | XXIV, 235                                                                   | VI, 11                           |
| Kendi-Lona, Siebenbürgen, Klausenburger Kreis                                                                                   | XXIX, 328                                                                   | VII, 144                         |
| Kerschbach, Steiermark, Marburger Kreis                                                                                         | XXIX, 230                                                                   | VII, 46                          |
| Kersko, Krain, Neustädter Kreis                                                                                                 | XXIV, 299                                                                   | VI, 75                           |
| Kettlsch, Österreich, V. U. W. W Kirchberg, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis                                                   | XXIX, 195                                                                   | VII, 11                          |
| Airconerg, Sienenburgen, Hermanstädter Kreis                                                                                    | XXIV, 401<br>XXIV, 386                                                      | VII, 177                         |
| Kis-Kalán, Sichenbürgen, Hunyader Comitat .                                                                                     | XXIV, 386<br>XXXIII, 115                                                    | VI, 162<br>VIII, 115             |
| Kis-Szecse, Ungarn, Barser Comitat                                                                                              | XXIV, 352                                                                   | VI, 128                          |
| Kis-Terenye, Ungarn, Neograder Comitat                                                                                          | XXIV, 334                                                                   | VI, 120                          |
| Klausenburg, Sichenbürgen                                                                                                       | XXXIII, 123                                                                 | VIII, 123                        |
| Klein-Schelk, Siebenbürg., Hermanstädt. Kreis .                                                                                 | XXIV, 392                                                                   | VL 168                           |
| Kociubińczyki, Galizien, Czortkower Kreia                                                                                       | XXIX, 276                                                                   | VII. 92                          |
| Köflach, Steiermark, Grazer Kreis                                                                                               | XXIX, 224                                                                   | VII, 40                          |
| Köllein, Mäbren                                                                                                                 | XXIV, 317                                                                   | VI, 93                           |
| Kötseh, Steiermark, Marburger Kreis                                                                                             | XXIV, 274                                                                   | VI, 50                           |
| Komarow, Galizien, Stanislauer Kreis                                                                                            | XXIX, 280                                                                   | VII, 96                          |
| Kosztel, Croatien, Agramer Comitat                                                                                              | XXIX, 305                                                                   | VII, 121                         |

| Namen der Funderte                                                                                                                                                                                 | Archiv für Kuede<br>österreichischer<br>Geschichtsquellec,<br>Baed u. Seite | Separatah-<br>druck                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| "                                                                                                                                                                                                  | XXIX, 253                                                                   | VII, 69                                   |
| Kotenschitz, Böhmen, Prager Kreis                                                                                                                                                                  | XXIX, 253<br>XXIX, 210                                                      | VII, 69                                   |
| Krems, Österreich, V. O. M. B                                                                                                                                                                      | XXIV, 396                                                                   | VII, 172                                  |
| Krieglach, Steiermark, Brucker Kreis                                                                                                                                                               | XXIX, 220                                                                   | VII. 36                                   |
| Kroschaw, Böhmen, Rakonitzer Kreis                                                                                                                                                                 | XXIV, 305                                                                   | VI, 81                                    |
| Krummfelden, Kärnthen, Klagenfurter Kreis                                                                                                                                                          | XXIV, 282                                                                   | VI, 58                                    |
| Krymidow, Galizien, Stanislauer Kreis                                                                                                                                                              | XXIX, 279                                                                   | VII. 93                                   |
| Kula, Militärgrenze                                                                                                                                                                                | XXIX, 279                                                                   | VII, 147                                  |
| Kuleutz, Bukowina                                                                                                                                                                                  | XXIX, 282                                                                   | VII. 98                                   |
| Kunagota, Ungarn, Békés-Czanader Comitat                                                                                                                                                           | XXIV, 375                                                                   | VI, 151                                   |
| Kunétic, Böhmen, Chrudimer Kreis                                                                                                                                                                   | XXIV, 373<br>XXIX, 260                                                      | VI, 131                                   |
| Kurowicze, Galizien, Zloczower Kreis                                                                                                                                                               | XXIV, 324                                                                   | VI, 100                                   |
| Kurtaseh, Tirol, Brixner Kreis                                                                                                                                                                     | XXIX, 252                                                                   | VII, 68                                   |
| Kytiner Kirchwald, Böhmen, Berauner Kreis                                                                                                                                                          | XXIV, 301                                                                   | VII, 00                                   |
| ary man and a sounce, between areas                                                                                                                                                                | ,                                                                           | ,                                         |
| L.                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |
| Labuttendorf, Steiermark, Marburger Kreia                                                                                                                                                          | XXIX, 224                                                                   | VII, 40                                   |
| Laibach, Krain                                                                                                                                                                                     | XXIV, 290                                                                   | VI, 60                                    |
|                                                                                                                                                                                                    | XXXIII, 50                                                                  | VIII, 50                                  |
| Lambert St., Steiermark, Marburger Kreis                                                                                                                                                           | XXIV, 276                                                                   | VI, 52                                    |
| Lambreehtsberg, Kärnthen, Klagenfurter Kreis                                                                                                                                                       | XXIX, 243                                                                   | VII, 59                                   |
| Landscha, Steiermark, Marburger Kreis §                                                                                                                                                            | XXIV, 273                                                                   | VI, 49                                    |
|                                                                                                                                                                                                    | XXIX, 224                                                                   | VII, 40                                   |
| Laucha, Böhmen, Saazer Kreia                                                                                                                                                                       | XXIX, 256                                                                   | VII, 59                                   |
| Lees, Krain, Laibacher Kreis                                                                                                                                                                       | XXIX, 245                                                                   | VII, 1                                    |
| Leibnitz, Steiermark, Marburger Kreis                                                                                                                                                              | XXIX, 224                                                                   | VII, 40                                   |
| Lecsach, Tirol, Brixner Kreis                                                                                                                                                                      | XXIX, 250                                                                   | VII, 6                                    |
| Lélek Szt., Ungarn, Graner Comitat                                                                                                                                                                 | XXIV, 351                                                                   | V1, 12                                    |
|                                                                                                                                                                                                    | XXIV, 258                                                                   | VI, 3                                     |
|                                                                                                                                                                                                    | XXXIII. 40                                                                  | VIII, 40                                  |
| Leoben, Steiermark, Brucker Kreis                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                           |
| Leonding, Österreich, Hausrucker Kreis                                                                                                                                                             | XXIII, 40<br>XXIX, 213                                                      | VI, 2                                     |
| Leonding, Österreich, Hausrucker Kreis<br>Leonhard St., Kärnthen                                                                                                                                   | XXIX, 213<br>XXXIII, 49                                                     | VI, 25<br>VIII, 49                        |
| Leonding, Österreich, Hausrucker Kreis Leonhard St., Kärnthen                                                                                                                                      | XXIX, 213<br>XXXIII, 49<br>XXIX, 259                                        |                                           |
| Leonding, Österreich, Hausrucker Kreis Leonhard St., Kärnthen                                                                                                                                      | XXIX, 213<br>XXXIII, 49                                                     | VIII, 49<br>VII, 7                        |
| Leonding, Österreich, Hausrucker Kreis Leonhard St., Kärnthen                                                                                                                                      | XXIX, 213<br>XXXIII, 49<br>XXIX, 259                                        | VIII, 49<br>VII, 79<br>VI, 13             |
| Leonding, Österreich, Hausrucker Kreis Leonhard St., Kärnthen Lhota, Böhmen, Königgrister Kreis Liboresa, Ungarn, Preshurger Comitat Lichlejitt, Böhmen, Piseker Kreis Liena, Tirol, Brisner Kreis | XXIX, 213<br>XXXIII, 49<br>XXIX, 259<br>XXIV, 354                           | VIII, 49<br>VII, 73<br>VI, 130<br>VII, 70 |
| Leonding, Österreich, Hausrucker Kreis Leonhard St., Kärnthen Lhota, Böhmen, Königgrätzer Kreis Liborcsa, Ungarn, Preshurger Comitat Liebirjitt, Böhmen, Piseker Kreis                             | XXIX, 213<br>XXXIII, 49<br>XXIX, 259<br>XXIV, 354<br>XXIX, 251              | VIII, 49<br>VII, 73<br>VI, 130<br>VII, 70 |

| Namen der Funderte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschiebtsquellen,<br>Band n. Seitn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Separatab-<br>drach                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lind, Steiermark, Judenburger Kreis Linz, Oxterreich oh der Ens Linsa, Dalmatien Lobor, Croatien, Warsadiner Comitat Lorch, Oxterreich, Traun-Kreis Lorch, Oxterreich, Traun-Kreis Luttein, Mähren, Olmützer Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXIX, 220<br>XXIX, 212<br>XXXIII, 145<br>XXIX, 307<br>XXIX, 213<br>XXIV, 349<br>XXIV, 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VII, 36<br>VII, 28<br>VIII, 145<br>VII, 123<br>VII, 29<br>VI, 125<br>VI, 92                                                                    |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
| Magyar-Köblös, Siebenbürg, Klausenburg, Kreis Mala-Popins, Militärgrense Malence, Krais Malrasone, Lombardo-Venetlen Maris-Rast, Sietermark, Marburger Kreis Maris-Rast, Sietermark, Marburger Kreis Maris-Rast, Siebenbürgen, Hermanstdder Kreis Maroa-Nemelt, Siebenbürgen, Hunyader Comitat Maroa-Portus, Martin St., Steiermark, Cillier Kreis Malovier, Böhmen, Lellmeritzer Kreis Malovier, Böhmen, Lellmeritzer Kreis Matolez, Ungarn, Stathorfer Comitat Mauer, Österreish, V. U. W. W. Mast, Österreish, V. U. W. Mast, Österreish, V. U. W. Mellencer, Banat Melönik, Böhmen, Bunulzuer Kreis Meink, Böhmen, Bunulzuer Kreis Meint, Militärgrense Michael St., Militärgrense Michael St., Militärgrense | XXIV, 884<br>XXIX, 331<br>XXXIII, 59<br>XXIV, 406<br>XXIX, 229<br>XXXIII, 320<br>XXIV, 276<br>XXIX, 220<br>XXIX, 304<br>XXIX, 304<br>XXIX, 304<br>XXIX, 327<br>XXIII, 310<br>XXIV, 210<br>XXIX, 310<br>XXIV, 210<br>XXIX, 311<br>XXIV, 211<br>XXIX, 312<br>XXIV, 313<br>XXIV, 410 | VI, 160 VII, 147 VIII, 59 VI, 182 VII, 436 VI, 161 VIII, 177 VII, 59 VII, 100 VII, 101 VII, 101 VII, 112 VII, 128 VII, 128 VIII, 128 VIII, 128 |
| Mictebedorf, Steiermark, Marburger Kreis. Mikhaly Sat., Siebenbargen, Urtanbiger Kreis Milatalt, Kärnthen, Villacher Kreis Mikalce, Ungern, Borsoder Comist Mitrotie, Militärgenze. Moggio, Lombardo-Venetien Mogsthal, Krain, Laibacher Krois Moraitach, Krain, Laibacher Krois                                                                                                                                                                                                                                                        | XXIX, 229<br>XXIV, 387<br>XXIV, 281<br>XXIV, 367<br>XXXIII, 129<br>XXIV, 406<br>XXIV, 288<br>XXXIII, 57<br>XXXIII, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VII, 45<br>VI, 163<br>VI, 57<br>VI, 143<br>VIII, 129<br>VI, 182<br>VI, 64<br>VIII, 57<br>VIII, 75                                              |

| Namen der Ennderte                             | Archiv für Kunda<br>österreichischer<br>Geschicktagnellen,<br>Bund n. Seite | Separatab<br>druck |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Morzków, Galizien, Zołkiewer Kreis             | XXIX, 273                                                                   | VII. 89            |
| Moster di Sebenieo, Dalmatien                  | XXXIII, 135                                                                 | VIII, 133          |
| M                                              | XXIV. 343                                                                   | VI. 11             |
| No. 114 Ave.                                   |                                                                             |                    |
| Managh Otaliannach Manhaman P                  | XXXIII, 81<br>XXIV, 267                                                     | VIII, 8            |
| Myslatyeze, Galizien, Přemysler Kreis          | XXIV, 207<br>XXIX, 277                                                      | VI, 43             |
| Aystatyeze, Gantaen, Fremysier Kreis           | XXIX, 211                                                                   | VII, 9             |
| N.                                             |                                                                             |                    |
| Nagy-Czongora, Ungara, Ugoezer Comitat         | XXIV, 371                                                                   | VI, 14             |
| Nagy-Falu, Ungarn, Szabolcser Comitat          | XXIV, 371                                                                   | VI. 14             |
| Nagy-Osztro, Siebenbürgen, Hunyader Comitat .  | XXXIII, 116                                                                 | VIII. 110          |
| Nåndor-Válya, Siebenbürgen                     | XXXIII. 116                                                                 | VIII, 11           |
| Nehasie, Böhmen                                | XXXIII. 75                                                                  | VIII. 7            |
| Nettoliz Böhmen                                | XXXIII. 74                                                                  | VIII. 7            |
| Neu-Bidžow, Böhmen, Jičiner Kreis              | XXIX, 267                                                                   | VII. 7             |
| Neu-Skwarzawa, Galizien, Zolkiewer Kreis       | XXIX, 271                                                                   | VII. 8             |
| Nicolai St., Steiermark, Cillier Kreis         | XXIV, 277                                                                   | VI. 5              |
| Nikolsdorf, Tirol, Brixner Kreis               | XXIX, 251                                                                   | VII. 6             |
| Nogaroposto, Lombardo-Venetien                 | XXIV. 406                                                                   | VI. 18             |
| Nolcsó, Ungara, Arva-Thurocser Comitat         | XXIX, 296                                                                   | VII. 11            |
|                                                | XXIV, 326                                                                   | VI, 10             |
| Nowosiołka, Galizien, Břežaner Kreis           | XXIX, 272                                                                   | VII, 8             |
| θ.                                             |                                                                             |                    |
|                                                |                                                                             |                    |
| Oberlaibach, Krain                             | XXIV, 287                                                                   | VI, 6              |
| Oberlichtenwald, Steiermark, Marburger Kreis . | XXIX, 234                                                                   | VII, 5             |
| Oberwisternitz, Mähren, Nikolsburger Kreis     | XXIV, 322                                                                   | VI, 98             |
| Ödenburg, Ungarn, Ödenburger Comitat           | XXIV, 355                                                                   | VI, 13             |
| - action of culture and compared compared      | XXXIII, 95f.                                                                | VIII, 93           |
| Ofen, Ungarn                                   | XXIV, 345                                                                   | VI, 12             |
|                                                | XXIX, 284                                                                   | VII, 10            |
| Okor, Böhmen, Prager Kreis                     | XXIX, 253                                                                   | VII, 6             |
| Oláh-Piau, Siebenbürgen, Hormanstädter Kreis . | XXIX, 321                                                                   | VII, 13            |
|                                                | XXIX, 277                                                                   | VII, 9             |
| Olesko, Galizien, Złoczower Kreis              | AAIA, 411                                                                   |                    |
|                                                | XXIX, 258                                                                   | VII, 7             |

| Namen der Funderte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite                                                                                                                                | Separatab-<br>drack                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orosmező, Ungarm Orsova, Mülüfargrense Oslovan, Mhören, Brünner Kreis Osra, Gallzien, Stanislauer Kreis Ostaloviec, Gallzien, Brünner Kreis Ostatowiec, Gallzien, Brünner Kreis Ostrow, Calizien, Zolkiewer Kreis O-Szöny, Ungara, Komorner Comitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXXIII, 93<br>XXIV, 404<br>XXIX, 266<br>XXIX, 280<br>XXIX, 272<br>XXIX, 273<br>XXIV, 355                                                                                                                   | VIII, 93<br>VI, 180<br>VII, 82<br>VII, 96<br>VII, 88<br>VII, 89<br>VI, 131                                                                                                        |
| Р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
| Pachfurt, Österreich, V. U. W. W. Parenso, Istrien Paul St., Kürnthen, Klagenfurter Kreis Paul St., Kürnthen, Klagenfurter Kreis Paul St., Steiermark, Cillier Kreis Perbäl, Ungarm, Pest-Piliser Comitat. Perece-Stüt-Abod, Ungarm, Borsoder Comitat. Pest. Ungarm. Peter St., Steiermark, Marburger Kreis Petroneli, Österreich, V. U. W. W. Petlau, Steiermark, Marburger Kreis Pichla, Steiermark, Marburger Kreis Picha, Steiermark, Marburger Kreis Picha, Steiermark, Marburger Kreis Polkenalpe, Kürathen Pniów, Galisien, Rzeszower Kreis Pochital, Militgrenze Poddneistrzany, Galisien, Gellsien, Stryer Kreis Pollau, Steiermark, Grazer Kreis | XXIII, 19 XXXIII, 61 XXIV, 277 XXIV, 277 XXIV, 350 XXIV, 284 XXIX, 284 XXIX, 284 XXIX, 286 XXIX, 290 XXIV, 266 XXIV, 268 XXIX, 279 XXIII, 267 XXIV, 237 XXIII, 267 XXIV, 237 XXIII, 61 XXIII, 61 XXIII, 61 | VIII, 19 VIII, 65 VII, 58 VI, 58 VI, 53 VI, 126 VI, 144 VII, 120 VII, 44 VII, 45 VII, 91 VIII, 96 VII, 91 VIII, 17 VIII, 17 VIII, 16 VIII, 17 VIII, 16 VIII, 22 VIII, 61 VIII, 61 |
| Ponigl, Steiermark, Marburger Kreis - Ponte, bei Istrien . Postelberg, Böhmen . Poysdorf, Österreich, V. O. M. B. Pruden, Siebenbürgen, Hormanstädter Kreis . Přiborow, Galizien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXXIII, 48<br>XXXIII, 68<br>XXXIII, 75<br>XXIV, 240<br>XXIX, 321<br>XXXIII, 89                                                                                                                             | VIII, 48<br>VIII, 68<br>VIII, 75<br>VI, 16<br>VII, 137<br>VIII. 89                                                                                                                |

| Namen der Fanderts                              | Archiv für Kunde<br>österreichischer<br>Geschichtsgurllen,<br>Band u. Seite | Separatab<br>druck |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| R.                                              |                                                                             |                    |
| Raah, Ungarn, Raaher Comitat                    | XXIX, 296                                                                   | VII. 11            |
| Rabensdorf, Steiermark, Grazer Kreis            | XXIV, 260                                                                   | VI, 3              |
| Radoboj Croatien, Warasdiner Comitat            | XXIX, 307                                                                   | VII, 12            |
| Radomischl, Böhmen, Piseker Kreis               | XXIV, 309                                                                   | VI, 8              |
| Ragosnitz, Steiermark, Marburger Kreis          | XXIV, 270                                                                   | VI, 4              |
| Rakaus, Böhmen                                  | XXXIII, 79                                                                  | VIII, 7            |
| Ramseiden, Salzburg                             | XXIX, 219                                                                   | VII, 3             |
| Ratechow, Mähren, Hradischer Kreis              | XXIX, 269                                                                   | VII, 8             |
| Ratschendorf, Steiermark, Marburger Kreis       | XXIX, 226                                                                   | VII, 4             |
| Reiehau, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis .    | XXIV, 398                                                                   | VI, 17             |
| Reichersdorf, Siebenbürg., Hermanstädt. Kreis . | XXIX, 321                                                                   | VII, 13            |
| Remizowce, Galizien, Zloezower Kreis            | XXIX, 272                                                                   | VII, 8             |
| Repuzynce, Galizien, Kolomyier Kreis            | XXIX, 281                                                                   | VII, 9             |
| Reussmarkt, Siebenbürg., Hermanstädt. Kreis .   | XXIV, 398                                                                   | VI, 17             |
| Rév, Ungarn, Südbiharer Comitat                 | XXIX, 304                                                                   | VII, 12            |
| Rohrbach, Österreich, Traun-Kreis               | XXIX, 213                                                                   | VII, 2             |
| Rokómyz, Galizien, Stanislauer Kreis            | XXIX, 280                                                                   | VII, 9             |
| Ronsszek, Ungarn, Marmaroser Comitat            | XXXIII, 102                                                                 | VIII, 10           |
| Rothentburm, Siebenbürg., Hermanstadt. Kreis .  | XXIV, 401                                                                   | VI. 17             |
| Rottenbach, Steiermark, Marbarger Kreis         | XXXIII, 41                                                                  | VIII, 4            |
| Ročyski, Galizien, Tarnopoler Kreis             | XXIX, 281                                                                   | VII, 9             |
| Rudawa. Galizien, Krakauer Kreis                | XXIX, 275                                                                   | VII, 9             |
| Rudopolie, Militärgrenze                        | XXIX, 332                                                                   | VII, 14            |
| Rübendörfl, Böhmen, Leitmeritzer Kreis          | XXIV, 302                                                                   | VI, 7              |
| Rzezuchnia, Galizien, Krakauer Kreis            | XXIX, 273                                                                   | VII, 8             |
| s.                                              |                                                                             |                    |
|                                                 | XXIV. 288                                                                   | VI. 6              |
| Sajó-Keresztur, Ungarn, Borsoder Comitat .      | XXIX, 289                                                                   | VII, 10            |
| Salzburg                                        | XXIV, 257                                                                   | VI, 3              |
| Santroeb, Militärgrenze                         | XXIX, 331                                                                   | VII, 14            |
| Sapoenow, Galizien                              | XXXIII, 88                                                                  | VIII, 8            |
| Sáros, Siebenbürgen, Hermanstädter Kreis        | XXIX, 320                                                                   | VII, 13            |
| Sár-SztMibály, Ung., Stuhlweissenburg. Com.     | XXIX, 290                                                                   | VII, 10            |
| Sárvår, Ungarn, Eisenburger Comitat             | XXIX, 297                                                                   | VII, 11            |
| Sascher, Krain, Laibecher Kreis                 | XXIV. 288                                                                   | VI. 6              |

|                                               | Archiv für Kusde                       |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Namen der Funderte                            | österreichischer<br>Gezehichtsquelles. | Separatab-<br>druck |
|                                               | Band u. Seite                          | druck               |
|                                               |                                        |                     |
| Schäsburg, Siebenbürgen, Schäsburger Stuhl .  | XXIV, 402                              | VI, 78              |
| Schallaburg, Österreich, V. U. W. W           | XXIV, 238                              | Vi, 14              |
|                                               | XXIX, 208                              | VI, 24              |
| Schönpass, Küstenland, Görzer Kreis           | XXXIII, 64                             | VIII, 64            |
| Scholten, Siebenbürgen, Hermspstädter Kreis . | XXIV, 397                              | VI, 173             |
| Sebesvár, Siebenbürgen, Klausenburger Comitat | XXXIII, 123                            | VIII, 123           |
| Seckau, Steiermark, Marburger Kreis           | XXIV, 261                              | VI, 37              |
| Sedico, Lombardo-Venetien                     | XXIX, 337                              | VII, 153            |
| Sedlikowitz, Böhmen, Piseker Kreis            | XXIV, 310                              | VI, 86              |
| Seibersdorf, Steiermark, Marburger Kreis      | XXIX, 225                              | VII, 41             |
| Semlin, Militärgrenze                         | XXIV, 404                              | VII, 180            |
| Sepsény, Ungarn, Veszprimer Comitat           | XXIX, 297                              | VII, 113            |
| Sepsi-SztGyörgy, Siebenb., Kronstädt. Kreis . | XXIX, 330                              | VII. 146            |
| Sidorow, Galizien, Czortkower Kreis           | XXIX, 276                              | VII. 92             |
| Sieving, Steiermark, Marburger Kreis          | XXIX, 227                              | VII. 43             |
| Sign, Dalmstien                               | XXXIII, 141                            | VIII, 141           |
| Siofók, Ungarn, Veszprimer Comitat            | XXIV. 359                              | VI, 135             |
|                                               | XXIV. 376                              | VI. 152             |
| Sissek, Croatien, Agramer Comitat             | XXIX, 306                              | VII, 132            |
| Skomorochy, Galizien, Zołkiewer Kreis         | XXIX, 273                              | VII. 89             |
| Sistins, Militärgrenze                        | XXXIII. 132                            | VIII, 132           |
| Slatna, Krain, Laibacher Kreis                | XXIV, 294                              | VI. 70              |
| Smilowitz, Böbmen, Budweiser Kreis            | XXIX, 264                              | VII. 80             |
| Sobenic, Böhmen, Leitmeritzer Kreis           | XXIX, 257                              | VII. 73             |
| Solka, Bukowina                               | XXIX, 283                              | VII, 99             |
| Sonneburg, Tirol, Brixner Kreis               | XXIV, 278                              | VI. 54              |
| Spillern, Österreich, V. U. M. B.             | XXIV, 278<br>XXIX, 210                 | VI, 34<br>VII, 26   |
| Spitz, Österreich, V. O. M. B                 |                                        |                     |
|                                               | XXIX, 211                              |                     |
|                                               | XXXIII, 54                             | VIII, 54            |
| Staremissto, Galizien, Březaner Kreis         | XXIV, 326                              | VI, 102             |
| Stein, Krain, Laibscher Kreis                 | XXIV, 288                              | VI, 64              |
|                                               | XXIX, 245                              | VII, 61             |
| Stepban St., Krain, Laibacher Kreis           | XXXIII, 58                             | VIII, 58            |
| Stinics, Militargrenze                        | XXXIII, 127                            | VIII, 127           |
| Stockerau, Österreich, V. U. M. B             | XXXIII, 27                             | VIII, 27            |
| Strabomer, bei Igg, Krain, Laibacher Kreis    | XXXIII, 55                             | VIII, 55            |
| Streitseld, Steiermark, Marburger Kreis       | XXIX, 225                              | VII, 41             |
| Subaja, Militärgrenze                         | XXIV, 405                              | VI, 181             |
| Sulina "                                      | XXIX, 337                              | VII, 153            |
| Sümeg, Ungarn, Zalaegerszeger Comitat         | XXIV, 375                              | VI. 151             |
|                                               | ,                                      |                     |

| Namen der Fundortn                            | Archiv für Kande<br>Saterreichincher<br>Geschichtsqueilen,<br>Bund n. Seile | Separatak<br>druck |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Szamos - Ujvar, Siebenbürgen, Deeser Kreis    | XXIX, 326                                                                   | VII, 14:           |
| Szántó, Ungarn, Honther Comitat               | XXIV. 353                                                                   | VI. 12             |
| Szekszárd, Ungarn, Tolnaer Comitat            | XXIV, 357                                                                   | VI, 13             |
| Szirma-Bessenyő, Ungarn, Borsoder Comitat     | XXIV, 366                                                                   | VI, 14             |
| Szováth, Siebenbürgen, Klausenburger Comitat  | XXXIII, 122                                                                 | VIII, 12           |
| т.                                            |                                                                             |                    |
| Taisten, Tirol, Brixner Kreis                 | XXIX. 251                                                                   | VII. 6             |
| Taresfalva, Siebenbürgen, Udvarbalver Kreis . | XXIV, 388                                                                   | VI, 16             |
| Teckendorf, Siebenbürgen, Bistritzer Kreis    | XXIV, 391                                                                   | VI, 16             |
| Téglás, Ungarn, Nordbibárer Comitat           | XXIV, 375                                                                   | VI, 15             |
| Tengod, Ungarn, Tolnaer Cemitat               | XXIX, 299                                                                   | VII, 11            |
|                                               | XXIX, 308                                                                   | VII, 12            |
| Tersaete, Croatien, Fiumaner Comitat          | XXIX. 310                                                                   | VII, 12            |
|                                               | XXIV, 349                                                                   | VI, 13             |
| Tétény, Ungarn, Pest-Piliser Comitat          | XXIX, 255                                                                   | VII, 10            |
| Teufelhof, Österreich, V. O. W. W             | XXIX, 202                                                                   | VII, i             |
|                                               | XXIV; 386                                                                   | VI, 16             |
| Thorda, Siebenbürgen, Klausenburger Kreis .   | XXIX, 327                                                                   | VII, 14            |
|                                               | XXXIII, 120                                                                 | VIII, 12           |
| Thurn, Krain                                  | XXXIII, 58                                                                  | VIII, 3            |
| Tibod, Siebenbürgen, Udvarhelyer Kreis        | XXIX, 329                                                                   | VII, 14            |
| Tinárd, Ungarn, Pest-Piliser Comitat          | XXIV, 350                                                                   | VI, 12             |
| Tirol, Land (aus dem Mse. Rosehmann)          | XXXIII, 70                                                                  | VIII, 7            |
| Titel, Militärgrenze                          | XXXIII, 129                                                                 | VIII, 12           |
| Todesd, Siebenbürgen, Brooser Kreis           | XXIX, 322                                                                   | VII, 13            |
| Töltsebach, Kärnthen, Klagenfurter Kreis      | XXIV, 283                                                                   | VI, 5              |
| Tokaj, Ungarn, Zempliner Comitat              | XXIV, 371                                                                   | VI, 14             |
| Tovo, Tirol, Trienter Kreis                   | XXIV, 280                                                                   | VI, 5              |
| Trembowla, Galizien, Tarnopoler Kreis         | XXIX, 280                                                                   | VII, §             |
|                                               | XXIV, 280                                                                   | VI, \$             |
| Trient, Tirol, Trienter Kreis                 | XXIX, 252                                                                   | VII, 6             |
|                                               | XXXIII, 71                                                                  | VIII, 7            |
| Troboltfeld, Karathen, Klagenfurter Kreis     | XXIX, 245                                                                   | VII, €             |
| Trog, Steiermark, Gratzer Kreis               | XXIV, 260                                                                   | VI, 3              |
| Tschernembl, Krain, Neustädter Kreis          | XXIV, 298                                                                   | VI, 7              |
| Tüffer, Steiermark, Marburger Kreis           | XXIV, 277                                                                   | VI, 5              |
| ,                                             | XXIX, 234                                                                   | VII. 5             |

|                                                | Archiv für Kunde                       |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Namen der Fundorta                             | österreichischer<br>Geschiebtsquellen, | Separatah- |
|                                                | Band u. Seite                          | druck.     |
|                                                |                                        | -          |
| U.                                             |                                        |            |
| Uj-Szöny, Ungarn, Komorner Comitat             | XXIX, 295                              | VH, 111    |
| Ullersdorf, Mähren, Olmützer Kreis             | XXIV, 317                              | VI, 93     |
| Ungarisch-Ostra, Mähren, Hradischer Kreis      | XXIV, 317                              | VI. 93     |
| Unter-Radelberg, Österreich, V. U. W. W.       | XXIX, 208                              | VII. 24    |
| Unter-Wölling, Steiermark, Marburger Kreis     | XXIX, 228                              | VII. 44    |
| v.                                             |                                        |            |
| ••                                             | 1                                      |            |
| Vaal, Ungarn, Pest-Piliser Comitat             | XXIV, 349                              | VI, 125    |
| Vácz-SztLászló, Ungarn, Pest-Piliser Comitat . | XXIX, 285                              | VII, 101   |
| Vabrnbaeb, Österreich, Inkreis                 | XXXIII, 39                             | VIII, 39   |
| Vajda-Hunyad, Siebenbürgen                     | XXXIII, 111                            | VIII, 111  |
| Várbely, Siebenbürgen                          | XXXIII, 117                            | VIII, 117  |
| Vaszvárerfeld, Ungarn, Veszprimer Comitat      | XXIV, 360                              | VI, 136    |
| Veczel, Siebenbürgen                           | XXXIII, 113                            | VIII, 113  |
| Veit St., Österreich, V. U. W. W               | XXIX, 193                              | VII. 9     |
| Veit St., Steiermark, Marburger Kreis          | XXIV, 272                              | VI, 48     |
| Vezzano, Tirol, Trienter Kreis                 | XXIV, 280                              | VI, 56     |
| Vid (Puszta), Ungarn, Nordhibarer Comitat      | XXIV, 374                              | VI, 150    |
| Vily, Ungarn, Zempliner Comitat                | XXIV, 369                              | VI, 145    |
| Vir, Krain                                     | XXXIII, 60                             | VIII, 60   |
| Visdia, Banat                                  | XXXIII, 111                            | VIII, 111  |
| Visnyó, Ungarn, Borsoder Comitat               | XXXIII, 92                             | VIII, 92   |
| Vital, Militärgrenze                           | XXIV, 403                              | VI, 179    |
| Vorau, Steiermark, Grazer Kreis                | XXIV, 259                              | VI, 35     |
| Vnlcaner-Pass, Siebenbürgen, Hunyader Comitat  | XXIV, 386                              | VI, 162    |
| w.                                             |                                        |            |
| Wahlburgen St., Kärnthen, Klagenfurter Kreis . | XXIX, 243                              | VII. 59    |
| Weinburg, Steiermark, Marburger Kreis          | XXIX, 227                              | VII. 43    |
| Weitenstein, Stejermark, Cillier Kreis         | XXIV, 274                              | VI, 50     |
| Weisskirchen, Böhmen, Jungbunzhuer Kreis.      | XXIX. 257                              | VI. 73     |
| Weitersfeld, Österreich, V. O. M. B            | XXIX, 211                              | VII. 27    |
| Welmschloss, Böhmen                            | XXXIII. 75                             | VIII. 75   |
|                                                | XXIV, 233                              | VI. 29     |
| Wels, Österreich, Hausruck-Kreis               | XXXIII, 32                             | VIII. 32   |
| Werfen, Salzburg                               | XXIV. 256                              | VI. 32     |
| Wermesch, Siebenbürgen, Bistritzer Kreis       |                                        | VI, 167    |
|                                                | 2211, 301                              | 11, 101    |
|                                                |                                        |            |

.

| Namen der Funderts                                                                                                                                                                        | Archiv für Kande<br>Saterreichischer<br>Geschichtsquellen,<br>Band u. Seite                                                                                                                                                      | Separatab-<br>druck                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wien                                                                                                                                                                                      | XXIV, 234<br>XXIX, 1916.<br>XXIII, 11 f.<br>XXIV, 235<br>XXIV, 235<br>XXIV, 355<br>XXIX, 223<br>XXXIII, 78<br>XXIV, 277<br>XXIX, 288<br>XXIV, 235<br>XXIII, 27<br>XXIII, 27<br>XXIII, 27<br>XXIII, 27<br>XXIII, 27<br>XXIII, 272 | VI, 10<br>VII, 77.<br>VIII, 117.<br>VI, 111<br>VII, 111<br>VII, 39<br>VIII, 78<br>VI, 153<br>VII, 44<br>VI, 111<br>VIII, 27<br>VIII, 29<br>VIII, 29<br>VIII, 29 |
| <b>Z</b> .                                                                                                                                                                                | AAIA, SIS                                                                                                                                                                                                                        | 111, 00                                                                                                                                                         |
| Zalavár, Ungarn, Zalaer Comitat . Zalneze, Gallisien, Zhenawer Kreis . Zarubinee, Galizien, Stanislauer Kreis . Zbož, Bāhmen, Jidiner Kreis . Zdie, Bāhmen, Steiermark, Marburger Kreis . | XXIX, 299<br>XXIX, 376<br>XXIX, 280<br>XXIV, 311<br>XXXIII, 74<br>XXIX, 288                                                                                                                                                      | VII, 115<br>VII, 92<br>VII, 96<br>VI, 87<br>VIII, 74<br>VII, 44                                                                                                 |
| Zengg, Militärgrenze {  Zeykfalva, Siebenbürgen, Brooser Kreis                                                                                                                            | XXIV, 384<br>XXIX, 250                                                                                                                                                                                                           | VII, 150<br>VIII, 124<br>VII, 139<br>VI, 160<br>VII, 66                                                                                                         |
| Zoll, Krain                                                                                                                                                                               | XXIII, 63<br>XXIX, 243<br>XXIII, 49<br>XXIV, 371<br>XXIV, 366                                                                                                                                                                    | VIII, 63<br>VII, 59<br>VIII, 49<br>VI, 147<br>VI, 142                                                                                                           |

# BALTHAZARIS BEHEM

## CODEX PICTURATUS

ANNO 1505,

CONTINENS PRIVILEGIA ET PLEBISCITA URBIS CRACOVIAB,

BESPROCHEN VON

PROFESSOR Dr. U. HEYZMANN

AUS KRAKAU.

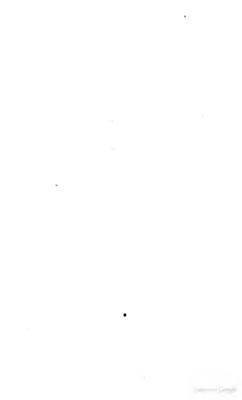

Professor Rudolf von Eitelberger, welcher uns in seiner Beschreibung der letzten archlogischen Ausstellung der gelehrten Gesglischaft zu Krakau) viese Interessante über Kunst und Gewerbe des deutschen Bürgerstandes in Polen und namenflich in Krakau mitgetheilt hat, macht einer Stelle die richtige Bemerkung: "Es wür sehr wünssebenswerth, dass irgend ein im dentselben Rechtswesen vertrauter Gelehrte Krakau's sich die Mühe nähme, den Zustand Krakau's im XIV. und XV. Jahrbunderte nach dieser Seite hin (eben mit Rücksicht auf das Wirken des deutschen Bürgerstandes) durch Urkunden zu beleuckten".

Diesen Worten hat der gegenwärtige, unbedeutende Beitrag zur Geschichte des Stadtrechtes Krakau's seine Entstebung zu verdanken.

Es wird hier nämlich über einen, in der Jagellonischen Universitäts-Bibliothek zu Krakau befunltichen, und noch sehr wenig bekannten, bandschriftlichen Codex berichtet, wetcher ohen in der ron Professor von Eitelberger angedeuteten Richtung einige, niebt zu verachtende, Außfürungen hieten dürfte.

Bevor in die umständliche Beschreibung des Codex selbst eingegangen wird, mögen hier einige einleitende Worte ihren Platz finden.

Der woblthätige Einfluss des deutschen Elementes auf die Entwicklung der Künste und Gewerbe, auf die Hebung des Handels, auf die Rechtsbildung in den Städten, — auf die Gestaltung sämmtlicher Ver-

Abgedruckt in den "Millheilungen" der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale etc. IV. Bd. Jahrgang 1859, S. 41. ff.

hältnisse und Beziehungen des Bürgerstandes in Polen überhaupt — ist ein nicht zu verkennender.

Es wird bier nieht besbieldiget, die Gründe zu erörtern, warun der polnische Birgerstand nie zu jenem rollen Bewusstschi seiner Kraft und Unabhängigkeit gelangen konnte, zu welchem er kommen muss, um mit Erfolg das vermittende Glied zwischen dem böchsten und niedrigsten Stande bilden zu Komen; es mige bloss der wohllekansten, und ganz objectiv aufgefassten Thatsache Erwähung geschehet, dass es in Polen zum grossen Fheile deutschen Kolonisten hürgerlicher Abkunft vorbehalten war, die weite Kluft zwischen dem Adel- und Bauern-Stande ausgeleichen zu helfen, und dass zelbst noch gegetuße in Polen Deutsche, und neben linen Juden, beruften zu sein schenen, zur Kompletirung des Bürgerstandes ein nicht geringes Koulzegent zu liefern.

Das: locare villam jure Theutonico, so wie das: transferre vilam ex jure Polonico in jus Theutonicum kam vom XII. Jahrhundert an, durch das gauze XIII. und selbst XIV. Jahrhundert bindurch sehr bäuße vor.

Verschieden mochten wohl die Beweggründe derjenigen gewess ein, die darauf Einfluss ahmen. Die Absichten der Wersten um Könige waren zweifellos edel. Das Heben der materiellen Wohlfahrt, Vermehrung der Berölkerung, Schutz des flachen Londes, das mögen die Zwecke gewesen sein, welche die Färsten anstrehten.

Ob auch die Motive des Adels und der Geistlichkeit, die sich gleichfalls bei den zahlreichen Locationen thätig bewiesen, eben so lauteer Nitur waren, oh es namentlich nicht etwa in Ihrem Interesse lag, durch derlei Exemptionen einzelner Stätte und Märkte die Macht der Fürsten suf eine allmählige und unsebeinbare Weise zu brechen, das Lassen wir dahingestellt sein.

Der deutsche Einwanderer brachte seine deutschen Institutionen und Traditionen mit in seine neue Heimath herüber. Anfänglich sehen wir den deutschen Bürgerstand in den ihm angewiesenes Städten mehr auf sich selbst beschränkt und von der einheimschen Berüberung abersehbosen; im Laufe der Zeit wird er zwz polonisirt, dessen ungeachtet bleibt aber der Einßuss des deutschen Elements auf das Bürgerthum durch spätere, wenn auch spärlicher Elements auf das Bürgerthum durch spätere, wenn auch spärlicher Elements auf das Bürgerthum durch spätere, wenn auch spärlicher Elements auf das Bürgerthum durch spätere, wenn auch spärlicher

schen Häusern rege erhalten, und zeigt his auf die neuesten Zeiten herab recht deutliche Spuren seiner Intensivität.

Vor Allem waren es aber die dem deutschen Bürgerstande von Polens Königen zugesicherten deutschen Rechtsinstitutionen, welche jene scharfe Gränze zwischen ihm und der einheimischen Bevölkerung zogen, die sich nur allmählig und spät verwischte.

Die den meisten Städten garantirte Autonomie griff in die verschiedensten Verhältnisse des privaten, ja selbst des öffentlichen Lebens normirend ein, und wenn man hedenkt, dass es ehen Haudelsleute, Handwerker und Künstler waren, die, gestätzt auf den Rath ausgezeichneter Juristen, mit vollster Sach- und Fachkenntaiss und im eigenen Vortheile für sich und ihre Mithörger Statuten entwarfen, sic es erklärlich, wie die Aufzeichnungen dieser Stadtrechte dem Forscher ein eben so vielseitiges Interesse als ihn lohnendes Resultat hieten Künnen.

Es würde uns zu weit führen, die sahlreichen polnischen Städte nausgeben, die nach Magdehurger. Kulmer, Lühecker und anderen Municipalrechten regiert wurden; diess gehört auch nicht zur Sache. Wir haben es hier zunächst mit einer solchen Aufzeichnung der Stadtrechte Krakau's zu führ.

Krakau, dieses nordische Rom, diese Wiege polnischer Griffistion, diese mit der schönsten Auswahl von Kunstchätzen pranede einst so mächtige und noch immer den Stürmen der Zeit nad den Wechselfallen des Glückes trotzende Königstadt, gehört in die Reihe jener polnischen Stüde, die Ihren Glanz und Reichthum zum grossen Theile der Strehsaukeit ihres Bürgerstandes und der Zweckmägsigkeit ihrer Rechtisätstütionen zu verdanken hatten.

Man braucht nur der Thatsache zu erwähnen, wie sie Disgocz erzählt, dass einem vom Rheine her eingewanderteu Krakauer Handelsmann und Bärger, Namens Wierzynek, die Ehre zu Theil ward, einen Kaiser und vier Könige mit einer, solcher hohen Giste würdigen Pracht zu empfanges; man darf nur den Umstand hervorbelen, dass gekrönte Häupter bei Krakauer Bürgern Gelder liehen, um die Ueberzeugung zu gewinnen, dass der frühere Krakauer Bürgerstand die vermögendsten und einflussreichsten Männer in seinen Reihen aufzuweisen hatte.

Dass Krakau durch die Vermittlung solcher Männer die ausgedehntesten Handelsverbindungen mit auswärtigen Städten anknüpfen konnte, dass es selbat in den Verhand der Hansestädte cintrat und hier eine hedentende Rolle spielte, dass es durch seine geographische Lage dazu auserkoren zu sein schien, seine Handelsspeculationen gewöhnlich mit dem hesten Erfolge gekrönt zu sehen, das sind Thatsachen, die von polnischen Geschichtsschreihern zu oft hervorgehohen wurden, als dass es nöthig wire, länger hei ihnen zu verweilen.

Eben so hekamt ist es auch, welche wichtige Rolle Krakau und seine Repräsentanz im politischen Lehen Polens spielte. Krakau zhlite, um nur Einiges anzuführen, zu jenen Städten, die seit den frühesten Zeiten, zümlich vom Jahre 1668 an, die Acten der General-Convocationen durch ihre Delegatem nitfertigen liessen.

Auf der Abdiestionsurkunde Johann Kasimir's finden wir die Abgeordneten Krakus's unterschrieben, und seit Laditiaus IV. konnten die sogenannten Pacta conventa aur unter Einflussahlune der städtischen Abgeordneten Krakus's zu Stande kommen, welche dieselben als deputati al pacta conventa zu unterzeichnen das Recht hätten. Solchen diele andere ausgezeichnete Vorrechte, wie sie ehen der Stadt Krakus zuknune, gründetes sich auf Resondere könzijelche Prüftlegien.

Die Orginalien derselben wurden in öffentlichen Archiven (in thesauro publico) aufbewahrt. Es lag aber auch im Interesse der einzelnen Städte, genaue Abschriften solcher Privilegien ver fassen zu lassen, ja selbst Sammlungen von derlei Copien zu veranstalten.

Noch mehr war es ein durch die Natur der Sache gehotenes Bedürfiniss einzelner, namentlich grösserer Städte, Aufzeichnungen der sonstigen Statuten, Willkühren, und namentlich vollständige Codices desjenigen Rechtes zu besitzen. nach welchen die Stadt locirt war.

Merkwirdig ist hiebei der, sehon von mehreren Schriftstellern besprochene Umstand, dass derlei geschriebene (Rechtsbücher — theiß wegen der Kostpeligkeit ihrer Anfertigung, noch mehr aber aus (wenn anch nugggründeter) Purcht, damit die so leicht mögliche Verniehtung des Rechtsbuches nicht etwa die Aufhebung der verliehenen Privillegien selhst zur Folge hahe, — mit ängstlicher Sorgfalt geheim gehalten wurden.

In den kleineren potnischen Städten finden wir nicht einnal geschriebene Rechtsbücher; man schlichtete dort die Streitsachen nach Gewohnheitsrecht so wie nach, in grösseren Nachbarstädten vorgekommenen Präjuldzfällen. Das reiche Krakau dagegen konnte mehrere geschriebene Rechtsbücher aufweisen.

Hier kam bekanntlich das Magdeburger Recht zur Geltung 1); mehrere Codices desselben, die eigens für Krakau geschrieben wurden, haben sich bis auf den heutigen Tag erhalten 2).

Eine solche handschriftliche Compilation der Privilegien und Plebiseite der Stadt Krakau ist auch der Böhm'sche Codex, zu dem wir uns nunmehr wenden wollen.

Unter den vielen und seltenen Handschriften der Jagellonischen k. k. Universitäts-Bibliothek in Krakau befindet sich ein in Polioformat im rothen Samut gebundener 1), mit silbernen Klammern verzierter, und in einem eigens darm bestimmten Petterale sorgfältig im gewölbten Saule aufbewahrter Manuscripten-Codex, welcher die Anfurerksamkeit aller Bibliotheksgäste in hohem Grade auf sich zieht.

Er führt die aus neuester Zeit stammende Ueberschrift: "Balthazaris Behem Codex picturatus anno 1505, continens Privilegia et Plebiscita urbis Cracoviae" 1).

<sup>5)</sup> Über die Einfilterung und Entrichtung des Rügeleurger Berchten in Kraham in Accho vieles geschriebten worden, son ähr sich stiegenomen, worstell het verwiesen werden kann. Weniger bekannt dürfte aber dies hieröller von polisitiente Becchtigsteinten Stürren Stranderie gesteinte Anhandering sein, wenhalt hiere bier sundrücklich Erraftsung gesteintet. Sie führt die Überschrift, Obstaturate past Lützerian vashlösen Cracceia n. 2172 e gerbriegte Belenis Paufeit V. jure thentonien Wenisherieni, son und hi sit, seit quest auf Begründung der Begründung der

<sup>9)</sup> In der Krahser Univerditis-Bildischa hefinden sich vier handschriffliche Geisen Magdelunger Rechtes, unter desse der vom Magilter Genart not Oppien in 1.1006 für Krahsu gesteirschene Sechneuspiege, —ein der Bildische vom Krahsurer gegierende Seune gemeisten Geschene — Gegenstat sich sichere wissenscheite Beschreibung geworden ist, (Zine übersichtliche Enchreibung der worden ist, (Zine übersichtliche Enchreibung der worden ist, (Zine übersichtliche Enchreibung der worden ist, diese übersichtliche Enchreibung der worden ist, dass der Jahren 1810 auf 1820 abgefruckt, wosellst früher recht interessant Dissertationen aufgenommen wurden).

<sup>3)</sup> Diezer Coder scheint ursychogijch auf ungeknudenen Perganen-Blüttern grechrischen und erst pieter gelenden an benchijfte vorden zu sein. Diesen Letzterhannentlich wird am dem Umstande erschissen, weil die meisten seitwirte, im margine, nungeworferen Jehrenauble ner Entsteheng der einzelnen Prittligen in Polig des Beschneidens der Blütter auvollntüngig niet. So. n. R. finden wir Pol. 33 riett 1370 blen 1776, degrege Pol. 23 iett. 1373 blen 278 n., n.

b) Der polnische, gleich auf der ersten Seite, wo das Verzeichniss der Senatoren augebracht ist, ebenfalls in neuesler Zeit innzugeschriebene Titel, laulel dagegen:

Wenn schon der Laie durch Inhalt und äussere Ausstattung desselben in die grösste Spannung versetzt wird, so ist diess beim Sachkenner nm so mehr der Fall.

Letterer erbliekt ismlich in ihm ein im ersten Decennium des XVI. Jahrhundertes angelegtes und später sorgfältig ergänates hand-schriftliches Uniest, enthaltend Copien königlicher Privilegten aus dem XIII. und späteren Jahrhunderten, Willikhnen und Statsten der einzelnen krikansen Blürgerafinfe, zu Günsten der Stadt gemachte Schenkungsund Resignationsurkunden, Eatseheidungen wichtiger Prozesse, Eidesformeln der verschiedenen Würdenträger der Stadt, nebst vielen anderen die Stadt Krakan speciell betreffenden Actentäuken.

Dieser Codet ist für den deutschen Forscher um so werthvoller, als die darin enthaltenen Schriftstücke zum grossen Theile in deutscher Sprache verfasst sind; er biethet dem Juristen und Historiker, der as ihm die Entwicklung des deutschen Rechtes und des deutschen Elementes in fremden Ländern verfolgen will, eben so viel Interesse, wie dem Kunstfreunde, Sprachforscher und Archäologen, welchem Aufschlüsse über das Leben und Treiben, über Schrift und Sprache des deutschen Gewerbs- und Händelsstandes in längst geschwundener Zeit unmöglich gleichgiltig sein können.

Gegenvätig, wo einerseits das deutsche Recht und dessen Geschichte seit einer Reihe von Jahren an österreichischen Universitäten mit unverkeunbarem Nutzen vorgetragen wird, wo man anderseits gerade in der hier eingesselbagenen Riekung thätig ist (eine einere nur and ein jingster Zeitvon Professor Dr. Bischoft vorffentlichten Städterechte), dürfte ein kurzes Referst über Boehn s Manuscripten-Coder wohl als zeitgemäße serscheinen.

Referent glaubte durch die Veröffentlichung vorliegender Notizen ns om her dies Gewissenspflicht zu erfüllen, als der Böhnische Codex (über welchen, beiläufig gesagt, die versehiedensten, mitunter genz irrige, Ansichten laut werden) ein bis uns zu noch nie als G anzes durch den Druck veröffentliches biscum ist, welches auf die Geschichte des Städtewesens in Polen unbestreitbar sehr vortheilhafte Streiflighter wirft.

<sup>&</sup>quot;Przywilcie czyli nadania i ustawy s. j. kaięga Sztuk i Rzemiosł z przemową Baltazara Benna, pisarza miejskiego z r. 1305. Diese poluische Überschrift ist in keiner Hinsichi gennu.

Das Verdienst der erste gewesen zu sein, welcher die Aufmetzsamkeit der deutschen Leseweit auf unseren Coder gelenkt hat, gehährt, meines Wissens, dem Herra Professor von Eitelberger aus Wien.
Derselhe hat nämlich in den Einganse eitirten "Mittheilungen" etc.
(III. Band. Jahrgang 1838, S. 328 und 329) einige, wenn auch flüchtige Notiten üher Behenn" Codex einricken lassen. Das Verdienst Prosessor Eitelberger's ist um so anerknenenswerther, als wir selakt in den
Werken polnischer Gelehrten nur äusserst apärliche Anfachlüsse üher
masseren Coder Künden konnten.

Im Interesse des Herrn Professors Eitelberger, als Kunstfreundes und Archäologen, lag es aber vorzugsweise auf die, den Codex zierenden Miniaturen hinzuweisen, worauf wir noch später zurückzukehren Gelegenheit haben werden.

Bei der flüchligen, während der kurzen Anwesenheit Professor Eitleberger's im Krakau, rorgenommenen Durchsicht des Codet ist es erklärlich, dass sich hie und de Unrichtigkeiten in die Beschreibung eingeschlichen hahen, die aber im Ganzen der Arheit keinen Eintrag thun.

Selbst nach Wien zurückgekehrt, versäunte es Professor Eitelberger nicht, sich mit Behem's Codex zu hefassen und über Anregung desselben wurden durch Vermittlang des Referenten einzelne Fragmente aus dem Codex (nämlich die Statuta murstorum, pietorum et aurifabrorum) ihrem Wortlaute nach in dem ehen citirten Sammelwerke (im Märzhefte des Jahrganges 1859) abgedruckt.

Dieses Alles dürfte aber weder das gegenwärtige Referat überfüssig machen, noch überhaupt demselhen den Reis der Nenheit gam benchmen, um so weniger, als die ohigen Arbeiten unseren Codex in etwas einseitiger Richtung heleuchten und blos für die Kunstgeteklicht von besonderen Werthe noll Interesse sind.

Von diesem Standpuncte aus möge auch die vorliegende kurze Skizze benrtheilt werden. Wäre sie geeignet für weitere historische Forschung auf diesem Gebiete irgendwie anregend zu wirken, so ist ihr Zweck glücklich erreicht.

Namentlich wurde beshaichtiget, diejenigen, welche nicht Gelegesheit lahen, den Codex selbst einzuschen, auf eine übersichtliche Weise mit dem Inhalte desselhen vertraut zu machen, denn aur so wird et möglich, über den Werth der ganzen Compilation ein richtiges Urtheit zu fallen. Dazz soll nun das am Schlusse beigefügte Inhaltsvertheit zu fallen. Dazz soll nun das am Schlusse beigefügte Inhaltsverzeichniss dienen, welches wenigstens den Werth hat, gewissenhaft verfasst worden zu sein. Ein weiterer Schritt wäre die Vergleichung der im Codex besindlichen Copien mit ihren Originalien, insofern diess möglich ist, und wohl auch die Drucklegung des ganzen Codex.

Nach bei der Bibliotheks-Direction eingezogenen Erkundigungen findet man in den Bibliotheksacten über den Böhm'sehen Codex gar keine Aufsehlüsse; so viel steht bloss fest, dass derselbe für ein bis nun zu ungedrucktes, ansserst werthvolles Unicom gehalten wird. Alles Näbere, namentlich die Details über die Veranlassung und den Zweck seiner Entstehung, ferner über die Zeit und Weise, wie derselbe Eigentbum der Krakauer Universitäts-Bibliothek geworden ist, musste theils aus dem Codex selbst, theils aus den nachstehenden nothdürftigen in verschiedenen Werken zerstreuten Andeutungen geschöpft werden, und so wurde folgendes Resultat erzielt. Compiletor dieser Sammlung ist ein gewisser Balthasar Behem (wohl Boehn und niebt Boehme), ein geborner Krakauer, Zögling der Krakauer Hochschnle, in deren Album er auch eingetragen erscheint, zur Zeit der Compilation Cancellarius der Stadt Krakan. Er batte seine Arbeit schon im Jahre 1505, also während der Regierungszeit des Königs Alexander, beendigt, was die gleich am ersten Blatte angeführten Worte "anno Domini 1505 eonsumatum" bestätigen. Zweek seiner Arbeit war, sammtliehe zu seiner Zeit im städtischen Archive deponirten und Krakau betreffenden Urkunden absebriftlieb in ein Sammelwerk zusammenzutragen, um so einerseits der Gefahr des Verlustes derselben vorzubeugen, anderseits eine Art Controlle gegen Fälsebung derselben zu ermöglichen, endlich um dadurch den Senatoren der Stadt ihre Berufspflicht zu erleichtern.

Demgemäss ist anch der Werth dieser Sammlung zu beurtheilen. Derselbe darf erstens aus dem Grunde nicht zu hoch angeschlagen werden, weil der Boehm'sehe Coder, wie sich aus dem eben Gesagten ergibt, blos eine Compilation von Urkunden - Copien ist.

Dam muss auch aus dem Grunde vor Ueberschätzung dieses Goet gewarts werden, weil die in him aufgenommeen Samlung kloiglieber Privilegien nieht einmal mit Rücksieht auf die Zeit ihrer Entstehung eine vollständige genannt werden kann; da wir einerestlis in den Vollmnübban legem einige sehr wichtige, Krakus speeiell betreffende und vor dem Jahre 1305 erlassene königliche Privilegien lesen, die im Goder nicht aufgenommen erscheinen, anderseits aber die

unstreitig zahlreichen, die einzelnen Vorstädte Krakau's, nameutlich die Vorstadt Kleparz (Clepardia) betreffenden Privilegien in demselben fast gänzlich vermissen 1).

Ferner kommen an vielen Stellen sinnstörende Fehler und Auslassungen ganzer Sätze vor; man vermisst also jene Genauigkeit im Ahschreiben, welche allein den Werth der Copie bedingt. So führen wir beispielsweise aus der, Fol. 89 (als die 85) aufgenommenen (und vom Referenten mit dem im Universitätsarchiv aufbewahrten Originale verglichenen) Copie der vom Könige Kasimir ausgestellten Stiftungsurkunde der Krakauer Universität, folgenden Passus an: "ex hoc ne unius termino sine pretextu res innocentium turpiter rapiantur", - soll heissen: et hoc ne unius criminosi pretextu etc.; an einer anderen Stelle ebenda heisst es: "Et si forte ipsa hospicia in processu temporis valuerint, " - soll lauten: viluerint. In der Locationsurkunde Boleslaus des V. scheint offenbar ein ganzer Passus ausgelassen zu sein. So ist auch die Fol. 127, als die 114. aufgeführte Urkunde, nicht ihrem ganzen Inhalte nach aufgenommen u. s. w. Der vom Compilator selbst herrührenden. überaus schwerfälligen, oft fast unverständlichen und grammatisch unrichtigen Inscriptionen der einzelnen Privilegien, welche erstere eine summarische Inhaltsanzeige der letzteren enthalten, wollen wir gar nieht gedenken.

Auch ist es sehwer den Gedanken zu erfassen, welcher den Compilator hei der Zustandebringung dieses Sammelwerkes geleitet hat. Weder die chronologische, noch die systematische Ordnung ist hier consequent durchgeführt. Zwar lässt sich nicht läugene, dass der Compilator sein Werk in zwei Hauptheile zu scheiden beshiebligte, von welchen der erste verzugsweise kläugliche Privilegien, der zweite dagegen Willkühren und Statuten der einzelnen Zünfte enthalten sollte. Doch ist im ersten Theile, in welchem neben königlichen Privilegien auch direrse andere Urkunden aufgenommen erscheinen, die chronologische Ordnung gar nicht beliebaltes (so stossen wir beispielsweise

Fol. 56 auf ein Pritilegium vom Jahre 1440, die unmittelbar darauf folgende Urkunde weiset die Jahresanhl 1308, die nichstolgende [Fol. 61] die Jahresanhl 1324 auf; das Fol. 132, als das 121. aufgenommene Pritilegium trägt das Datum 1296, während das 761. 139, als das 126. aufgenommene, im Jahre 1261 auggestellt ward u. s. w.). 1) Anderseits wird man, namentlich in der ersten Hälfte des zweiten Theies, nach einer systematischen Behandlung des Rechtes vergeblich suchen. Dass schliesslich dieser eigens für Krakan angelegte Codex vorzugsweise bloss locales Interesse hieten kann, ergibt sich aus der Natur der Schet.

Wenn man aher hei Allem dem hedenkt, dass so viele Originalien der im Codex abschriftlich enthaltenen königlichen Privilegien nur äusserst schwer, einige vielleicht gar nicht mehr aufzufinden sein dürften, dass selhst die meisten der in dem sogenannten "Laden" der früheren Zechmeister aufbewahrten, die einzelnen Zünfte Krakau's betreffenden Documente hei den vielen Unglücksfällen, welche diese Stadt heimgesucht hahen, zn Grunde gegangen sind, wenn man, wenn auch nicht die Vollständigkeit, so doch die Reichhaltigkeit des jedem Deutschen gewiss werthen Inhaltes dieser Compilation, die zur Zeit und im Orte ihrer Entstehung gebrauchte, eigenthümliche Sprach- und Schriftweise, sowie den Umstand herücksichtiget, dass dieselhe durch den Druck noch nicht veröffentlicht, mithin sehr wenig bekannt ist, wenn man schliesslich einen Bliek auf die prächtige aussere Ausstattung dieses Unicum's wirft, so wird man immerhin zugeben müssen, dass naser Codex der etwas ausführlichen Besprechung würdig ist, die ihm hier zn Theil wird.

Balthazar Boehm, als praktischer, mit der Geschäftsführung wohl vertrauter Mann, hat das Bedörfniss seiner Zeit nach einer solchen Compilation vorzugsweise gefühlt, nad da er Bürger and Kausler der Stadt, mitbin zu einer solchen Arheit qualifierit war, so traf hei him wirklich Vieles zusammen, was hin in den Stand setzte, jenem Be-

<sup>1)</sup> Zwer ergits eich aus den Anderdangen Böhnt (et est 2, 3, 4, 9 etc. in annere, annotetense, orfaste, signature privilejorum), dass er eine frühere Ordungsstall, mit welcher diese Privilegien beselchnet weren, beibehatten zu haben scheint; allein him, als Compliater, wire er wend gestützt, gewene, die Privilegien is seisem Sammewerke in chronologischer Ordung einzutzene (wobsi er immerhin die frühere Ordungsstald deretleben kliebefigen donner).

dürfuisse auf eine zweckmässigere Art abzuhelfeu, als es irgend ein Auderer gethan haben würde

Er selbst scheint keisen geringen Werth auf sein Werk gelegt zu haben, wie sich diess ans einigen Andeutungen seiner Vorrede ergibt. Nameutlich lag ihm viel dara, dass sein Name der Nachwelt nicht unbekant hleibe. Nam diesen Zweck hat er anch erreicht. Überhaupt hat seine ganze Vorrede im maneher Hinsicht so viel Characteristisches, dass es uicht gefehlt sein wird, sie ihrem Wortlaute nach hierauf ühren, was nar zur hesseren Würdigung des Coder beitragen kann.

Er sagt:

Ad Magnificos Urbis Cracouiensis Senatores Balthazaris Behem ejus Ciuitatis Caucellarii in libri prensentis exordium Epistola.

Apod veteres Magnifici Consultores hi, qui allis preesse rectoregimine debuerant, ca lege instituchantar, ut omni equitate seratas, subditos gubernarent, uticnique, quod suum esset, triboeutes. Nec hance omnis justus censendus est, qui noccat nemini (id esim cum tilis ecina mainantibus nobis commune est), sed qui prosti, cum potest ul propalest injurias. Hine ille dirinas Plato omnia hec in reipublice fractoribus summe esse opportuna censuit. Umm, ut utilistem crium sic taeantur, ut quicquid agant, ad eam referant, obliti commoderun soroum; alterum, ut reipublice totum corpus curent, ne, dum parten aliquam tueantur, reliquas deserant.

Sicut euim tutela sic et procuracio Reipublice ad eorum utilitatem, qui commissi sunt, et non quibus commissa est, gerenda est; qui vero partem civium consulunt, partem negligunt, rem perniciosissimam. tedicionem atque discordiam in Civitatem inducunt. Fit tandem ut alii populares, alii studiosi optimi cuiuscunque videantur, pauci univertorom. Comitatur id demum consilii partialitas, Civium inopia, paucibtes, dissensiones et velle votum enique suum, ruinosa edificia, domus deserte, et finale omninm exitium et pernicies. Ac revera, Senatores equissimi, tauta in vestris magnificis illis antecessoribus et vobis hahnudat virtntum copia, tauta in omnes equa benivolencia et innata pietas, ut a primeva felicissime urbis huius institucione illi Germanie proceres et eeteri exterarum uacionum nobiliores ad eos tauquam ad lumeu solis confluerent et tantam humanissimam equitatem suhlimemve prudenci am experti, relictis propriis penatibus ac nativis deliciis, se variis et mari et terra periculis exponentes, hie feliciter locavere et demum exili sumptu victum per extera regua querentes, non minus loci huius for-

tuna, quam ingenio industriaque adiuti, et enmulatas divicias. et omnium rerum copiam liberis relinquentes, immortale nomen sibi apud posteros conduxere. Cogit me denique, Senatores magnifici, vestram prodenciam, que ars vite est, non preterire silencio, qua Rempublicam vestram ita manutenetis, ut ipsa iam multos annos adeo callenter dirigatur, adeo sapienter moderetur, ut nullius vicine urbis status sit fortunacior, ut vobis gubernantibus, male vehi nequeamus, nulla procella, nullus turbo sit Cracouiensi Ciuitati pertimescendus. Tantus insuper honor et excellens gloria majestatis vobis accreuit, ut nedum in dirigendis ciuilibus negociis, verum in summa tocius Regni necessitate, in extremis ambiguisque causis ad Vos, tanquam ad archanum prudencie fontem recurritur. Ex vobis edictnm omne, quasi ex ipso juris serinio omnium unanimi assensu spectatur, ita nt iam omnium consilium, salus, protectio et auxilium ex vobis dependeat et nedum reipublice vestre consulere, sed toti huic regno sublimi prudencia et consularis loci dignitate videamini. Quin imo non minus laudanda censetur vestra et predecessorum vestrorum discreta solercia, qua banc venustissimum urbem tot et tantis privilegiis, prerogatiuis, immunitatibus, inribus, libertatibus ac singulorum mechanicorum ordinatissimis sanctionibus et statutis dotastis, ut ne gnid minimum guidem in bis pretermissum aut minus debite expeditum inveniatur.

Hine assumendi in concives vestros ea ipsa jura et singulas sanctiones sese jurejnrando servaturos et juste queque manutenere pollicentur et merito, com ex eisdem urbis et pocior condicio et tutela corum dependat. At cum hec singula in thesauro vestro digne et diligentissime seruantur obserata; tam propter perdendi periculum, tum ne tanta vetusta sigillorum maiestas crebris contrectacionibus ledatur, ut vestris singula acutissimis paterent ingeniis et multa quam sepissime reipublice prouideantur incomoda, non minus ut his, que a forensibus ceteris vicinis emulis reipublice adversa, facilius obviare et rem vestram firmius tutari et defendere possitis: Ego, nativo solo compassus, etsi arduis et magnis quottidianis officii curis iam pene defessus, non lucri aut questus spe ductus, sed nominis glorie consulcre, immortalitatemque hoc insigni opere ad posteros perferre et ampliorem apud Vos. viri sagacissimi, favorem et gratiam conducere cupiens, ea omnia in unum hoc opus accurata diligencia congessi, queque opportuna distincte consignans, ut facile quisquis ex litterario indicio, quidquid libuerit, poterit deprehendere. Hunc itaque codicem, Viri magnificentissimi, vobis dicatum, oro grate anscipite et interdum a privatis occupationibus feriati tucius de republica vestra consulturi, legite me, quod omni obsequio habete commendatum. Ex ede pretorii Cracouiensis, vigesima tercia Decembris Anno Domini Millesimo quingentesimo quinto.

Dies der Wortlaut der Vorrede Balthazar's, mit dem einzigen Unterschiede dass im Originale durchaus keine Interpnnetionen vorkommen, während sie hier, da ihr Mangel das Verständniss ungemein erschwert, angebracht wurden.

Nun wenden wir uns zur Besprechung des Codex selbst, und wollen, nach Vorauslassnng einer kurzen Beschreibung der äusseren Ausstattung desselben, in den Inhalt selbst näher eingeben.

Der, wie oben erwähnt, in mittelgrossem Folioformate, in rothen Sammt gebundene (nach Muczkowski 12" 4" lange und 6" 3" breite) Codex besteht aus 366 Pergamenthlättern. Das Pergament ist stark, im Ganzen gut erbalten und wohl geglättet.

Die ersten 7 Folien sind nicht numerirt, und entbalten das Verzeichniss der im Jahre 1505 regierenden Senatoren Krakau's, die Vorrede Boehm's und das Locationsprivilegium Boleslaus' des Schambaften. Hierauf folgen 343 numerirte Blätter n. z. von 1 bis 328 ist jedes Blatt auf der Vorder- und Rückseite mit derselben (mit rother Farbe in alterthümlicher Art geschriebenen) Folienzahl bezeichnet; von 329-343 dagegen ersebeinen nicht die auf einander folgenden Blätter, sondern die auf einander folgenden Seiten derselben der Ordnung nach, mit (in gewöhnlicher Art mit schwarzer Tinte geschriebenen) Seitenzahlen paginirt, wie diess hentzutage gebräuchlich ist. Die bierauf folgenden Blätter sind abermals nicht mit Zahlen bezeichnet, und enthalten einen von Boehm selbst in lateinischer Spracbe und alphabetischer Ordnung sorgfältig angelegten Index, der aber blos bis zum Buchstaben S fortgeführt ersebeint. Die letzten 7, gleichfalls für den Index bestimmten, Blätter endlich sind zwar, wie fast der ganze Codex, sorgfältig mit rother Tinte linirt, jedoch unbeschrieben.

Der Codex ist nicht von Einer Hand geschrieben, was selbstrerständlich durch den Umstand aufgeklärt wird, dass der ursprünglich von Boehm angelegte Codex im Jahre 1506 benedigt ward, mithin alle aus späterer Zeit stammenden und im Codex abschriftlich enthaltenen Urkunden durch dritte Personen nachträglich in denselben aufgenommen wurden. Solcher Fortsetzer des Boehm schen Codex gab es mehrere, daher auch der auffallende Unterschied in der Schrift. Bis Fol. 274 ist nämlich die Schrift, mit Ausnahme der Fol. 188—193 einertragene Prittigerie König's Johann des III. und einiger weniger Zusstzartikel zu den Statuten, ganz einformig, mit sorgfältig ausgemalten Initialen gesteret und viele Abbreviaturen aufweiend, wie man sie überhaupt in den älteren, mit gebnischen Minnsuchen geschriebenen Urkunden des XV. und XVI. Jahrhundertes findet. Sie nähert sieh so ziemifich den deutschen Drucklettern, aud diess ist eben Boebm's Handschen und dies sit et ben Boebm's Handschen ben Boebm's Handschen und dies sit et ben Boebm's

Von Fol. 275 an bis 300 stossen wir auf eine Lücke. Diese Blätter sind sämmtlich leergelassen und nur stellenweise sind prächtig gemalte, die Embleme der einzelnen Zünfte darstellende Miniaturen augebracht, deren wir noch später erwähnen werden.

Von Fol. 300—310 folgen Zusätze von fremder Hand und erst Fol. 311—313 scheint die ursprüngliche Schrift Bochm's zurückrelle von Fol. 313 angefangen, enthalten abermals lauter Zusätze aus späterer Zeit und das Gaue schliesst mit dem von Bochm eigenhändig angelegten alphabetisches Begister.

Nähere Angaben und Vermnthungen betreffs dieser Fortsetzungen des Codex enthält, an den einschlägigen Stellen, das beifolgende lahaltsverzeichniss.

Der ganze Codex ist, in einer Colonne, mit selwarzer Tinte geschrieben, die zahlreichen Übersebriften dagegen mit rother Farbe.
Die Anfangsbuchstaben sind theils bunt ausgemalt, theils in Gold aufgetragen. Namentlich zeichnen sich die von Johann III. stammenden
Privilegien durch schöne Goldauftragungen aus. In margine sieht man
oft, bald rechts bald links, die betreffeuden Jahreszahlen und kurze
lahaltsanzeigen ausgeworfen, z. B. Fol. 21: deposicio crigenbor, gerada parafernalis etc.; Fol. 33: deetede consulum; Fol. 32, 33 und an
viclen anderen Stellen ist dasselbe mit den Jahreszahlen der Fall. Überdiess sind die cinzelnen Absätze der Urkunden, namentlich in der, den
ersten Theil des Codex bildenden, Privilegiensammlung, durch seitwärts in alphäbetischer Ordnung ausgeworfene Buchstaben bezeichnet,
worauf auch im Boebn siehen Reigister erfeleift wird.

Was den Inhalt selbst anlangt, so kann man füglich annehmen, dass der ganze Codes, wie sehon oben erwähnt wurde, in zwei Theile zerfalle, nämlich in eine Privilegien- und eine Statutensammlung, wenn auch, sowold im ersten als zweiten Theile, dort neben den Privilegien der Stadt Krakeu, und bier neben den Willichen und Statuten der einzelnen Zünfte anderweitige Documente abschriftlich eingefügt erscheinen.

Wenn man alle, die erste Hälfte des zweiten Theiles des Codex bildenden Willkühren vermisehten Inhaltes nnter eine Nummer subsummiren wollte (wie dies im beifolgenden Inhaltsverzeichnüsse geschicht), so würde man — mit Ausschluss des Boehm'schen Registers — die Zahl sämmtlicher im Codex abschriftlich 1) enthaltenen selbstständigen Actenstücke auf 202 angeben können. Im entgegengesetzten Falle liesse sich ihre Zahl auf beiläufig 220 berechnen.

Von diesen sind die Willkühren und Statuten mit sehr wenigen Ausnahmen, und Berdiesis of Sehriftistieke der, neht unserer Annahme den ersten Theil des Codex bildenden Urkundensammlung in deutscher, 10, meist aus neuester Zeit stammende in polnischer, die übrigen in lateinischer Sprache verfasst.

Hievon betreffen beispielsweise die, im beifolgenden luhlsterseichnises unter Nr. 85, 86, 113, 136, 137, 146 and 202 angeführten Schriftslücke die Beziehungen der Stadt zu der Univerzität, wogegen die mit Nr. 71, 72, 79, 80, 82 und 135\*9 die Rechlstershältnisse Krakau's zu dem Ordensconneien im Mogila regeln; die von Nr. 158 bis 173, dann von 189 bis 195 angfeführten enthalten lauter Eides- und Homaghalformelt; die meisten der im ersten Heile enthaltenen Privilegien handeln von der Zeltbefreiung der Krakauer Bürger, während im zweiten Theile die Willkühren und Statuten Krakau's fast ausschliessiich ihren Platz finden; die unter Nr. 3, 83, 86, 138, 174 (ron Mawern), 179, 183, 188, 199 u. s. w. aufgenommenen Doenmente endlich sind bereits in Druck gelegt worden.

Es lässt sich nicht lengnen, dass viele Urkunden sehr interessante, mitunter neue Details über die verschiedensten Gegenstände enthalten; so über die fländelsverhindungen Krakuvs, über die Grösse der damaligen Zollseals, über die Werthverhältnisse beweglicher und unbeweglieher Güter, über die Lage und den Zustand einzelner Gebäude, über die Handihabung der städtischen Polizei in alten ihren Zweigen, nament-

Mit Ausnahme der Vorrede Boehm's, dann des sub Nr. 202 aufgenommenen Actenstückes, weithes keine Copic ist.

lich aber über die Competenz der Gerichte und die Rechtsanschauungen jeaer Zeit überbaupt. Oft gibt uns eine Urkunde Aufschlüsse über Gegenstände, die man dort zu finden kamn vermuthet bätte. So ist beispielsweise im Briefe des Bischofs Petrus (Fol. 1333), wodurch die Consuln der Studt zur Bestellung eines Sersitänz bei der Archipreshiterialkirche St. Maria ermächtiget werden, ein vollständiges Inventar aller im Jabre 1397 der St. Marienkirche gehörigen Apparate, Messgewänder, so wie ein Regietze aller Kirchenbücher eingefügt. —

Mit Mühe ist es dem Referenten gelungen, die wenigen und sehr spärlichen Daten über unseren Codex zu sammeln, wie sie in gedruckten Werken polnischer Gelehrten vorkommen 1).

Man hatte wohl in Krakau die Absieht eine genane Beschreibung des Codex herauszugeben, dieselbe ist aber, meines Wissens, nicht zu Stande gekommen. Dass die Veröffentlichung einer solchen Reschreibung wirklich beabsichtigtet wurde, beweiset folgender Passen der, im Jahre 1827 vom danaligen Rector der Universität 1911. Sebastian Girtler (über die der Jagellonischen Universität von Seite des regierenden Senates gemaebten geschenklichen Widmungen) gehaltenen akademischen Rede.

Nachdem vorerst über zwei Sammlangen des Magdebarger Rechtes, gleichfalls der Bibliothek gemachte Geschenke des regierenden Senates, berichtet worden, beisst es weiter:

"Tertium donum III. Praesidis Comitis Stanislai Wodzieki et Senatus amplissimi est: Codex pieturatus Balthasaris Boehmii continens privilegia ab a. 1257: plebiseita, Wilkoere, Wilkierze pol. et jura colleziorum onificam. Sed ille egreçius codex alio tempore describetur.

Eine gana kurze Hinweisung auf unseren Codex finden wir ferner in der Geschichte des Königreiches Polen (Dzieje Królestwa Polskiego) von Georg Samuel Bandtkie, im I. Bande S. 413 der II. im Jabre 1820 veranstalteten Brealauer Ausgabe dieses Werkes. Sie lautet wörtlich: "Die Willkühreń Krakau's sammelte um das Jabr 1505 in einem mit prächtigen Miniaturen gezierten Pergament-Codex der städtische Schreiber (pisarz) Balthasar Bochm (Bem). Dort finden wir Aufschlüsse, eben so über die damals gebräuebliche Art sich zu kleiden, wie über die bloesswertlen Gesetze dieser blihenden Studt. Die meisten der

Yon der in den Eingangs eitirten "Mittheilungen" etc. eingerückten deutschen Description dieses Codex ist sehon gesprochen worden.

letzteren sind jedoch in deutscher Sprache geschrieben. Die polnische Eidesformel der Rathsherren ist abgedruckt in der "Geschichte der Krakauer Buchdruckereien", S. 15." (Zu vergleichen mit dem im Inhaltsverzeichnisse zu Nr. 138 hierüher Gesagten.)

Auch Professor Dr. Karl Mechersyński in seinem im Jahre 1845 in Krakau "Cher die Magistrate der polnischen Städte und namestlich Krakau "G Des geistrateh misst polskich a w szeregionosci missta Krakowa)" herausgegehenen Werke, erwähnt des Boehn'schen Codex, jedoch blos mit folgenden Worten: "Baleer Bohm, Secretair der Stadt Krakau, asmmelte während der Regierungszeit des Koñigs Alexander im Jahre 1505 die Krakauer Willkühren in ein, im Folioformat geschriebenes Pergamentbuch, unter anderem die Gesetze vom Jahre 1367 und 1385, welche meist in deutscher Sprache verfasst sind."

Solcher beilsüfgen und gelegenheitlichen Erwähnungen des Boehm'schen Codex in den Schriften polnischer Gelehrten liessen sich wohl noch mehrere anführen 1); hier wollen wir nur noch der vom gottseligen Krakauer Bihliothekar, Dr. Josef Muczkowski, hierüher ausgesprochenen Ansiehten gedenken, die sich jedoch fast ansschlesslich auf die im Codex angehrachten 27 Abhildungen heziehten, und worauf wir gleich zurückkommen werden. Die unstreitig ansführlichste Besehreihung unseres Codex finden wir aber in dem, unter Leitung des Gfn. Alexander Przedziecks und Eduard Rastawiecki herausgegebenen Przehtwerke: "Muster mittelalterlicher Kunst etc. im ehemaligen Dout werke: "Water mittelalterlicher Kunst etc. im ehemaligen Dout (Water) stutki dredniowiecznőj i z epoki od rodzenia po koniec wicku XVII w dawséj Polsec). Auch hier wird, im Sinne der Aufgabe, welche eben durch die Herausgabe dieses Sammelwerkes erfüllt werden soll, von den im Codex angebrachten Miniaturen ex professo gehandelt.

Wiewohl uns dieser Gegenstand etwas ferne liegt, können wir doch nicht unhin, die in dieser Richtung ausgesprochenen Ansichten mitzutheilen, da ja dadurch einerseits die Sphäre einer rein referirenden Besprechung, wie sie die gegenwätige sein noll, nicht überschrichen wird, anderseits die jetzt zu hehandelnden Miniaturen so zu sagen zum Wesen unseres Codex gehören und ihm ehen einen ganz eigenthämlichen Werth verfeihen.

Leseaswerth sind auch die von Ambrosius Grabowaki über Krakau und seine Bürger aus alten Handschriften gesammelten Notizen (Dawne zabytki miasta Krakawa etc. Krakau 1850).

Schon im XIII. und XIV. Doppelheste der II. Serie (Jahrg. 1857) des eben eitirten Werkes, lesen wir folgende hieher gehörende Bemerkung:

"Im XV. und zu Anfang des XVI. Jahrbundertes wurde die Kunst, handschriftliche Pergament-Codiees mit entsprechenden Miniaturen zu zieren, mit seltener Geschicklichkeit in Polen, und namentlich in der Residenzstadt des Landes. in Krakau, betrieben.

Viele solcherwerthrollen Überbleibsel aus früherer Zeit sind theils dem sehonungslosen Zahne der Zeit erlegen, theils eine Bente des Feuers geworden, theils in Folge anderweitiger Ungflieksfälle und bedauerlicher Sorglosigkeit unwiderruflich der Vernichtung anheimgefallen.

Aus jenen aber, die, von güücklicherem Loose betroffen, bis auf unsere Zeiten sich erhielten, und, in reichhaltigen Landesbibliotheka aufbewahrt, eine Zierde derselben geworden sind, können wir die zwifellose Überzeugung schöpfen, wie sehön dieser Zweig der Malcrein unserem Lande blütte, ja bis zu welch'n boher Stufe der Vollkommusheit man es bierin bei uns gebracht hatte.

So besitzen wir noch jetzt aus der kurzen Regierungszeit des Königs Alexander, mithin aus den ersten Jahren des XVI. Jahrhundertes (1501-1506), zwei mit präebtig gemalten Miniaturen reich gezierte Pergamentwerke von böchstem Werthe.

Das eine von ihnen ist die vom städtlichen Schreiber Balter Bene reflasste Sammlung der Gesetze und Privilegien der Krakauer Bürgerzünfte, welche injder Krakauer Universitäts-Bibliothek aufbewahrt wird, und deren äusserst interessante Bilder wir später vorführen werden, as zweite, mit Rücksicht and die daselbst angebraehten berriichen Malereien noch wertbrollere Werk ist das Pontificale des Krakauer Domberrn Ernsmus Clokek, enthaltend die Beschreibung der Krönung des Königs Alexander."

Nun folgen in diesem Heste vier, wirklich prachtvolle Abbildungen aus Ciołek's Pontisicale, welches sich gegenwärtig in Posen befindet, und worauf hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Wir kehren vielmehr zu den oben angekündigten Abbildungen aus dem Boehm schen Codex zurück, welche, sammt der Beschreibung des letzteren, den Inhalt des erst im Jahre 1861 erschienenen XVII. und XVIII. Doppelheftes der III. Serie bilden. Im Ganzen sind jedoch bloss vier recht gelungene Abhildungen nus dem Bochm'schen Codex (der Kaufmann, die Sehneider, Bogner und Maler) in diesem Hofte dargestellt, welchen der Verfasser des hier eingerückten Artikels (letzterer ist bloss mit den Anfangsbuchstaben E. R. unterzeichnet, wahrscheinlich Eduard Hastawiecki) seine Aufmerksamkeit fast aussehlissich zuwendet.

Während nämlich über den Codex selbst bloss einige allgemeine Bemerkungen gemacht werden, bilden die Beschreibungen der einzelnen Miniaturen — sowie dies auch bei der Eitelberger'schen Description des Codex der Fall ist — den Hauptinhalt des ganzen Artikels.

Die meisten dieser Beschreibungen stimmen mit denen des Professors Eitelberger überein; die einzelnen Abweichungen sind gehörigen Orts, im beifolgenden Inhaltsverzeichnisse, in beigefügten Noten ersichtlich gemacht.

Da es nämlich der Referent nicht wagte, ein selbständiges Urheil bler die Einzelnheiten dieser Ministeren zu Bilne, so masste er es hierin bei den Mossen Zusammenhalten der Ansichten zweier Sachkundigen hewenden Bassen. Interessant ist überdies die Polemik, die vom Verfasser unserens Artikels mit Dr. Maczkowski über die Person des Malers der fraglichen Abbildangen geführt wird. Wir glauben diesfalls folgende Bemerkungen des ersteren herortubeken zu sollen:

"Alle oben außgeführten Ministuren, welche die Handschrift Bechan's zieren, heisst ehre, sind nicht das Wert Eines Känstlers. Ein Blick auf dieselben genägt, um sieh die Ueberzengung zu verschaffen, dass meter Mehrer Mehr Krakau's hier zusammengewirkt haben aussten, ab der Unterzehleid in der Ausführung der einzelnen Arbeiten zu auffalend ist, um das Gegentheil annehmen zu können). Selbat die an den einzelnen Ministuren angebrachten Unterzehrfüte und Zahlen bestärken uns in dieser Annahme. Wir haben sie alle an eutprechender Stelle angeführt, missen jedoch bekennen, dass wir um shoos den Namen Eines Krakauer Maler's deutlich unsehen konnten, nämlich des Stanislaus von Krakau (Stanislaus de Cracovia), dessen Name auf einer Glocke in der Abbildung der Gelbtgeisse granz vollständig angebracht erseheint. Die auf anderen Bildern vorfinigen Buchaben lassen mas die Person des Mulers nicht erschiessen; sie sind für

Diese Ansicht seheint auch Professor Eitelberger zu theilen, wenn er sagt: "Einzelne von ibnen (den Ministuren) verrathen eine Meisterhand." Muczkowski spricht sie ganz zuversichtlich aus.

una ganz ancetzifferbar, und werden sich vielleicht später, in Folge neuer Entdeckungen, zufklären lassen. Was diesen Stanislaus von Krakau insbesondere anbelangt, so kum Josef Mueckowski!) auf die Vermuthung, dass sein Name Hundt sei, und stätzte sich dabeit hauptsächlich auf den Umstand, dassan den Miniaturene in Hund, ein weisser Pudel, abgehildet erscheine. Der ei überdies fälmliche Hunde auf den Bildern
in Ciock's Pontificale und am Titelblatte der geneologischen Darstellung der Szydöwiecki'schen Familie abgebildet fand, so kam er zum
Schlusse, dass alle diese Bilder Producte dessethen Malers Hundt seien.

Diese Behauptung hat aber durchaus keine Basis, ist vielmehr nach unserer Ansieht völlig irrig. Denn es ist bekannt, dass in jener Zeit das Abbilden von Hunden zur gewöhnlichen Verzierung der Bilder diente. Wir finden derlei Ahhildungen von Hunden nicht nur in den aus jener Zeit stammenden Werken anderer Länder, wir finden sie überdies an den Abhildungen eines handsehriftliehen Werkes aus den XVI. Jahrhunderte, welches den Titel führt: "Catalogus Archiepiscaporum Gnesnensium et Episcoporum Cracoviensium Authore Joanne Długosz". Diese Handsebrift ist gegenwärtig Eigenthum des Zamojski'seben Hauses, und dort seben wir an vielen Ahbildungen polnischer Bischöfe derlei weisse Hündeben angebracht. Man kann also keineswegs annehmen, dass alle diese, so oft sieb wiederholenden Hundegestalten die Kennzeichen des Namens des Malers vorstellen sollten: dazu ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein Maler, der sich mit den Worten: Stanislaus von Krakau unterschreibt, ein Deutscher und nicht ein gehorner Pole sein sollte."

Noch aus einem anderen Grunde wird hier der gottselige Muczkowski angegriffen. Weiter heisst es nämlich:

"Muezkowski behauptete anch, dass die Anzüge wie wir sie in den Bildern des Boehm'schen Codex finden, sämmtlieb deutsche und niebt Landestraebten seien; anch dies ist unrichtig, denn die hier dar-

<sup>3)</sup> in seiner Beschreibung der zwei Jegelüstlichen Kapellen in Erktus, "higedreckt, in II. Baude des Jehrleiches der i. h. Erktuser Gemillecht zu ablate "her der einer Lauserung Mencharuft, die bier gemacht wird, seinbeit man, dasse zu eine Hauste und den der der veröffentlichen. Leifer ist er berüts hindler, ihr Land, das mehrkannt, wo Greisers strehkt den berütcheren Licht. Er werde in der Kristeren Krister der veröffentlichen. Leifer ist er berüts hindler, ihr Land, das mehrkannt, wo Greisers strehkt die herrichteren Licht. Er wurde in der Kristere Kristeren von Schloge greifert, dens alse zu dann den benchäftigt vor, die jetzt eilirie Abhandlung zur versichtlichtigten.

gestellten Trachten gleichen sehr jenen, die wir in den Abbildungen in Ciołek's Pontificale seben können. Es kanan aber nicht angenommen werden, dass ein Maler die bei der Krönung des polnischen König versammetlen Würdenträger und Stände des Reiches in einer fremdländischen und nicht in jener Tracht dargestellt hätte, in welcher sie den feierlichen Acte beiwohnten, und in welcher er, ein Augenzeuge, dieselben sah. Mithin können die Trachten, die in den Abbildungen des Bochn'schen Codex und des genannten Pontificales vorkommen, keine anderen als damals in Kräkan gebränchliche Landestrachten sein."

Ob durch diese Auseinandersetzungen die Behauptungen des gottscligen Bibliothekars Dr. Muczkowski, welcher sich in der oben citirten Abhandlung (S. 294 ff.) wirklich mit seltener Sachkenntniss über diesen Punct ausspricht, entkräftet werden, das lassen wir dahin gestellt sein.

Wir wollen nnr einige der Gedanken des letzteren hier aussprechen, um zu zeigen, mit welcher Bestimmtheit Muczkowski seine Ansicht vertheidigt. Wessen Ansicht die richtigere ist, das Urtbeil hierüher möge Sachkundigern überlassen bleiben.

Nachdem Muczkowski im Allgemeinen vieles Interessante über die Maler jener Zeit angeführt, und namentlich mit Berufung auf Fol. 226 des Boehm'schen Codex den Umstand bervorgehoben, dass die Maler im XV. Jabrbunderte in Krakau so zahlreich waren, dass sie eine besondere Zunft bilden konnten, nachdem er die Vermutbung ausgesprochen, dass ein gewisser, zu jener Zeit in Krakau lebender Maler, Joachim Libnau (Joachim Maler) wahrscheinlich ein Mitarbeiter des Boehm'schen Codex gewesen sei, nachdem er schliesslich darauf aufmerksam gemacht batte, dass man den Maler Stanislaus (Hundt) von Krakau mit dem etwas früber lebenden Stanislaus Durink nicht verwechseln dürfe, sagt er ganz bestimmt, dass die Abbildungen der Gärber und Glockengiesser im Boehm'schen Codex ein Werk jenes Stanislaus Hundt seien. "Es möge genügen zu erwähnen, sagt er, dass sich Schöpfer des Zeichens eines Schöpflöffels, Weiner einer Weintraube, Papillion eines Schmetterlings, Stella eines Sternes, Pomedella eines Apfels, Schütz eines Pfeiles, Fischer zweier Fischehen. Schauffein einer Schaufel zur Bezeichnung seines Namens bedient babe. Eben so masste sich unser Stanislaus Hundt zu diesem Zwecke die Abbildung eines weissen Hündeltens gewählt haben." - "Möge dem sein, wie es wolle, schliesst er seine Deduction, die Abbildungen dieser Hündehen sind ein untrügliches Kennzeichen, dass einige der im Boehm'schen Codex enthaltenen Miniaturen von der Hand unseres Hundt herrühren. Der Überschwenglichkeit der Phantasie des Malers seien diese so oft sich wiederholenden Ahbildungen eines Hundes kaum zuzuschreihen."

Bezug nehmend auf die in den Boehn's schen Miniaturen ersiebtlieben Trachten, drückt sich Muezkowski nachstehends aus: "Man kann hier nicht die geringste Spur einer Landestracht entdecken, woraus folgt, dass man mit Hieronimus Wietor annehmen muss, dass diese Bilder von Eingewohnten (wmieszkani) und nicht von Eingebornen (urodzeni) herrühren" u. s. w.

In dieser Hinsicht ist Dr. Muezkowski ganz gleieber Ansicht mit Professor Eitelberger, welcher an einer Stelle seiner oben besprochenen Beschreibung unseres Codex (zu Bild 16, Schneider) sich ganz bestimmt ausspricht: "dass das Costnme dieser, wie fast aller Handwerker das deutsche sei", und an einer anderen Stelle: "dass die in Rede stehenden Minjaturen, ihrem Kunstcharakter nach, der deutschen Schule angehören and eine Verwandtschaft mit den Arbeiten der Nürnberger Schule mit eisen". Aus diesem Grunde and namentlich auch deshalb, weil er mehrere Male die Ausserung fallen liess, als seien die Trachten einzelner Personen in den Bildern des Boehm'schen Codex orientalischen Schnittes, wird auch Professor Eitelberger vom unbekannten Verfasser unseres Artikels angegriffen. Jedoch abgesehen davon, dass letzterer das Verdienst am Boehm'schen Codex ausschliesslich polnischen Künstlern vindieirt, stimmt er mit allen anderen nolnischen Schriftstellern darin überein, dass er den Codex als das schönste Denkmal der zu jener Zeit in Krakau hlühenden Kunst ansieht, und aus ihm die wichtigsten Aufschlüsse über die Beziebungen der Bürger zu einander und über das ganzt innere Leben der Stadt seböpfen lässt. -

Noch sei hezüglich obiger Bilder die Bemerkung gestattet, dass während der letten archäologischen Ausstellung in Krakau der Warschnarer/hotograph Bayer die Absieht batte, ein photographisches Albinder ersteren aufzunehmen, welches aber leider nicht zu Stande gekommen zu sein seheint, und dass einige gelungene Handzeichnungen (100 Kasinko), Copien der Bochm'schen Bilder, in den Händen eines in Krakau weilenden k. k. Hofrathes sich hefinden; anch in einigen Nnumer der Warschaner illustrirten Zeitung scheint man sich die Bilder aus Bochm's Coder zum Muster genommen zu haben. —

Wie schliesslich der Boehm'sche Codex Eigenthum der Krakauer k. k. Universitäts-Bibliothek geworden ist, darüber kann man den besten Anfschluss aus dem Codex selbst, und zwar aus der darin, Fol. 342, enthaltenen Schenkungsklausel sehöpfen. Diesethe ist vom präsidirenden Sesator Soerrjaski unterschrieben und trägt das Datum: Krakau, am. 1. Norember 1825. Seit diesem Jahre ist also der Codex kraft Beschlusses des Krakuer regierenden Seantes vom 7. Oetober 1825, Z. 4221, Eigenthum der Krakaner Universitäts-Bibliothek.—

Wie sehrauch einige nähere Mitheilungen über die eigenütumliche Gestattung des deutschen Rechtes in Krakau und den polnischen Südte überhaupt zu wünschen wirzen, können dieselben dennoch nicht Gegenstant der gegenwärigen kurzen Skizze sein. Vorderhand mögen diese werigen Detallis über den Bochni sehen Codex genägen, und deren, die hierüber mehr beriehten können, die Gelegenbeit zu verschaffen, dies zu thun. Diesen werden auch gerne allfällige Ergänzungen und Beriehügungen der vorliegenden Arbeit überlassen; möge anz biedurch für die Erforschung geschichtlicher Wahrheit wirklich etwas Erpriesaliches geleistet werden.

Für diejenigen, die mit dem lahalt des Codex näher vertraut werden wollen, ist das beifolgende Inhaltsverzeichniss bestimmt. Die
Inhaltsanzeigen der einzehen Urkunden sind hier unverändert so wiedergegeben, wie sie Boehm selbst verfasst hat, da es einerseits überflüssigseichen, beim Bestand dieser, wenn auch nicht ganze oerrecten Inhaltsanzeigen neue zu verfassen, und da man anderseits auf diese Art mit
der Sprachweise des Compilators bekannt wird. Nur ist überall das
batum der Ausstellung der betreffenden Urkunde beigefügt worden.

Der in diesem Inhaltsverzeichnisse ersiebtliche Numerus eurrens der einzelnen Actenstücke ist vom Reserenten willkürlich angenommen worden.

## Vollständige Inhaltsanzeige aller im Boehm'schen Codex enthaltenen Actenstücke.

1. Verzeichniss der Senatoren und Senioren der Stadt Krakau, welche in den Jahren 1474—1803 als solche fungirten. Da es nicht mainteressant ist, die Namen derselben kennen zu lernen, so wird hier das granze Verzeichniss wörtlich aufgenommen. Es lautet:

Anno Domini 1505 consumatum. (Dies bezieht sieh auf das Zustandebringen des Codex.)

Johannes Kletner eligitur anno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474 Seffridus Bethman Johannes Regulis, artium et medicine doctor . . . . . . 1482 Infrascripti vero Consules erant Seniores ordine annotato electi: Johannes Thwrzo (Thurso) eligitur anno . . . . . . 1477 Johannes Borgk . . . . . . . . . . . . . . . Petrus Solomon Georgius Langk . . . . . . . . . . . . Johannes Beck . . . . . . . . . . Leonardus Ungsthum

Felici hoc tempore Reipublice Cracouiensis hij Senatores presidebant, quibus et tempus electionis ad Consulatam annotatum est:

Anthonius Brendler . . . . . . . . 

. . . . . . . Franciscus Bannek . . . . . .

Fredricus Schillingk

2. Vorrede des Balthazar Behem, gerichtet an die Senatoren der Stadt Krakau. Hierauf folgt eine Art Titelbild, darstellend das von zwei Löwen gehaltene Stadtwappen Krakau's 1). Es ist dies das erste

<sup>1)</sup> Dieses Bild ist in dem oben citirten Sammelwerke: "Muster mittelatterlicher Kunst" etc. nachstehenda beschrieben: "Das Wappen der Stadt, getragen von zwei auf den Hinterfüssen rahenden Löwen; darüber die Krone. Das Wappen steilt das von drei Thürmen überragte Stadtthor vor. im Thore kulet ein Pilger. Oberhalb des mittleren Thores ist ein Schild mit dem polnischen Adler angebracht, an den zwei bedeulend niederen Seitenthoren der beilige Wenzestaus und Stauislaus. An

der in diesem Codex stellenweise angebrachten mitunter sehr gelungenen Bilder.

- Priuilegium locacionis Ciuitatis Cracouie per Boleslaum, duceui Cracouie et Sandomirie, aduocatis et Civibus Cracouieusibus eo jure thentonico, quo Wratislauiensis Ciuitas locata est, datum a. 1257.
- Fol. 1. 4. (Yon hier an sind die einzelnen Blätter zwar nicht paginirt, aber numerirt; es ist nämlich jedes Folium auf beiden Seiten mit derselben Ziffer bezeichnet).
- Priuliegium Lesckonis, dueis Craeouie, Sandomirie et Siradie, in quo Ciuibus Craeouiensibus propter insiguem per eos coutra Thartharos, pro lane terras prenotatas vastantes, obtentam victoriam, ab omni geaere theoloneorum liberam cum mercibus eorum dat transcundi facullatem. Quod propter rem strenue gestam, hue post priuliegium locacionis in handem urbis censui annotandum. Act. Crae. a. 1288.
- Fol. 2. 5/1. Priuilegium dueis Wladislai, super Theolouco in antiqua Sandecz, et est primum in signatura et numero priuilegiorum. Crac. a. 1310.
- Fol. 2. 6/2. Prinilegium ducis Whalishi super pontem per fluuium Visle, inter Kazimiriam et Craconiam construendam. (Es wird bekanntlich noch jetzt die Judenstadt Kazimierz von der eigentlichen Stadt durch einen Arm der Weichsel, die sogenannte alte Weichsel geschieden, und die Verbindung vermittelt die kleiner Brücke.) E est secundum in unwen prüulegierum. A. 6, 1315.
- Fol. 3. 7/3. Priullegium Boleslai dueis Mazouie super libertate cundi et redeundi per Mazouiam Ciulbus Cracouiensibus, Saudomiries. et ungarie per terram et aquam euutibus concessum, et est tereium in annotacione priullegiorum. Dat. apud Sochaczen a. d. 1310.

die Twer miet zwei Schilder engelehet, links mit dem Wappen Kejerlens, erekten mit dem von Sierend, aber jeden derenhen zwei geleinen strüchende Steren in sekwerzen Felde. Das Intelspennnte Wappen mit jedoch fahlershit dergestellt. In die meiste Steren im Steren sich seine Leven auch hinden Aufen zwei halte Aufen geden der Steld tagescultt, wie wir selben ser dien, nas den Zellen Kanismin der Grennen stimmenden Diplomen seinen Könner, mit dem einzigen Unterschiede, Felder der Steld tagescultt, wie wir selben ser dien, nas dem Zellen Kanismin der Grennen stimmenden Diplomen seinen Könner, mit dem einzigen Unterschiede, hier der Stelle tageschieden, wir der der Stellen kanismin der Könner und dem Stellen der Stellen kanismin der Stellen der S

- Fol. 3. 8/4. Libertas Theolonei per totam Sandomiriensem et in nous Ciuitate Giubus Cracouiens. per Thomislanm, palatinum Sandomiriensem, propter jura ipsorum data et concessa; et est quartum in ordine. Crac. a. 1323.
- Fol. 4. 9/5. Priuilegium Regine Hedwigis, super libertatem theolonei, Ciuibus Cracou. per terram Cracouiensem et Sandomiriensem cum mercibus eorum euntibus perpetuo datam. 5. Act. Crac. a. 1323.
- Fol. 4. 10/6. Priuilegium ducis ladomiriensis (Andreae) et domini Russie super alleulacionem et assecuracionem Theolonei libidem ciuibus Craecouicnsibus datam. Et est sextum in ordine notatum. Datum in Ladomiria in die Rofff Martiris A. D. 1320.
- Fol. 5. 11/7. Priuilegium Wladislai super libertate theolonei per totum regnum Polonie omnibus ciuibus Craconiensibus datum. Et est septimum in ordine priuilegiorum. Dat. Crac. a. 1331.
- Fol. 5. 12/8. Priuilegium ducis Wladislai super depositorium osnium rerum venalium, similiter depiscibus sale cupro, et muro inke castrum et Ciuitatem. Et est in ordine octavum. Crac. a. 1306.
- Fol. 6. 13/9. Concordia facta cum Sandecensibus, ita quod duntavat medietatem exactionis, Cwartezol soluere debent et de precio pense in Craconia sint liberi. Et est in signatura priuilegiorum nonum. Dat. a. 1323.
- Fol. 7. 14/10. Concordia facta cum Sandecensibus per Spiezmirum, palatinum Cracouiensem, quod Cracouienses per Sandecz et Sandecenses per Craconiam ire debent, et per vislam et per dunajeez nullus ducere debet in thora excepto sale. Crac. a. 1329.
- Fol. 8. 15/11. Prinliegium Regis Kazimiri de nupciis, cum quot personis, secrulis, scultellis et joculatoribus perfici debent, quomodo circa baptismum et propinam puerperii se tenere debeant. Que pena, dum virgo vel vidua clam alicui fidem dederit. De homicidio, quomodi puliceri et quo pure civis debent. Que pena, qui post prohibicione ciuitatem auderet ingredi. Et jus ciuile habentes ad aliquod jus castrense sive extraneum trahantur. Et est undecimum in signatura priuilegiorum. Dat. Sandomirie a. 1330 p.
- Fol. 10. 16/12. Priullegium Kazimiri Regis Polonie, super libertate theolonei in rytter, ubi decernitar, quod Ciucs Cracouienses a solucione theolonei in Ritter sint perpetano liberi. Et est in ordine priullegiorum duodecimum. Craconie 1338.

Fol. 11. 17/13. Priullegium Karoli Regis Hungarie, in quo eum au onique Elisabeth et fillis suis Lodouico, Andrea et Stephano pronititii in pristina corum libertate conservare, si Razimirus Res Polonie sine prole masenlina decesserit. Et est tredecimum in ordine et signatura priulegiorum. (Dat. im Wisselegrand. 1339).

Fol. 12. 18/14. Prünliegium Kazimiri Regis Polonie de robore testamenti coram consulibus facti et de tutoribus eligendis, de non mendo censu intra muros ciutatis, de co, qui proscriptus caperetur — quomodo judicari debet, de wherato in noete — quid sgere debest, de staminibus panni — quando per forcases vendi debeat, de herditate obigata — quod non debet vendi nisi annus et dies expirauerit, de armis inter pereneiendum receptis — quod dominis cedere debeat, de factis coram consulatu — quod tantum vigorem habent, ae si coram bannito judicio focta essent.

Et est quartum decimum in ordine aliorum. Crac. 1342.

Fol. 13. 19/16. Priuilegium Lodouici Regis Hungarie in quo promittit quomodo regnum Polonie tenere vellet, si Regem Kazimirum superuineret. Et est sextum decimum in ordine. Bude. 1355.

Fol. 15. 20/17. Prünlegium Kazimiri Regin Polonic, quod foreness et hospites extranei merces corum hie deponer- ex vendere possuni. Et extraneus eum extraneo merceari son debet, de tela — quomodo rendi debet, de pema a transgressoribus statutorum per Consules Cracouicases recipienda. 17 "m" in ordine. Crac. a. 1334.

Fol. 16. 21/18. Prüslicgium Kazimiri Regis Polonie super pannorum camens, super institus, super seamapa spaum, super crematorium argenti, super balnea Schrothwagen Crwartezol, super omnes census ciultatis, de pistoribus, de his qui juri ciultatis subjecti sunt; de pascusi ciutităti, de causis ad just ciultatis perticentibus. Si nobilis ciuem occiderit vel vulneraserit, quomodo et ubi justificari debet, e contra si Ciuis sobiliem uulearunenti et oeciderit. — De co, quod Giess nullibi trahi debent ad jus vel esptiuitatem.— Hem omnes in curiti sunt subjecti juri ciultatis. — Devia qua eundum estin Hungariam.— Uhi boc prüsliegium ostendi debet.— Hem spiritualibus et personis ecclesiasticis hereditas nulla resignari debet.— Hem de baantits ex ciultate. — De libertate tekoloci.— Et et ii norium decimum octaum. Crac. a. 1328.

Fol. 19. 22/19. Priuilegium Rudolfi quarti dueis Austrie datum mercatoribus Polonie, quod mercari possunt ad Wiennam; et e contra Wienneuses ad Craconiam, et quomodo utrimque iusticia debet ministrari. Et est decimum nonum in ordine et signatura. (Dat. Presshurg, 1362).

Wir lassen diesse, in deutscher Sprache erlassene, den österreichischen Gelehrten speciell interessirende Actenstück hier seinem wörtlichen lahalte nach folgen, um so einen gelegenheitlich anzustellenden Vergleich mit einer, etwa in Wien hefindlichen Copie zu ermöglichen. Die Urknude lauten

Wir Rudolph der fyerdt von Gotts genoden Hertezogk ezw Osterreich, czw Steyern and czw Karinten, herre czw Chraym, auff der windeschen margk und ezw porthonaw, Groff ezw Habspwrgk, ezw phirt und czw Kyburch, margraff czw pwrgow und lanteroff czw elzaz bekennen und thuen kwnt offentlich mit disem hriffe, das der durchlewtige fürste herr kazimir königk ezw polen unser liher bruder an einem teile, und wir am anderen teile von unser hurger wegen ezw Wyenn und auch 100 der hurger wegen ezw Krakow ummb alle krigk Stösse und offlewfe dy ezwusschen den zelhigen burgern ezw hederseit gewesent sint mes auff disen hewtigen tagk als der hriff geben ist gentezlich und frustlich miteinander hericht und oberein kommen seyn Alzo das dy burget von Krokaw mit alle irer Kawffmanschatez wy dy genant mocht werden freilichen und zicherlichen arheiten mögen und süllen yn unser lande keyn Oster in dy Stad ezw Wyen ezw gleicher weisz als anderr geste thuen dy awsser des zelhigen landes czw Oster sitezen und wonen. So süllen und mögen unserr hürger von wien yn der zelhigen weisz arbeiten sicherlich und freilich yn das konigkreich ezw polen yn dy Stadt Crakow mit aller irer Kawffmanschafft wy dy auch genant ist als anderr geste thuen dy awsser des zelhigen landes ezw polen zitezen und wonen. Geschege auch das dy genanten hurger von wyen und von Crakow icht an einander gelden sölden und schuldigk hlihen is wer mit hriffen ader mit gutter erher kuntschafft und gewissen und das yn dorumb ezw klagen geschege zo zullen dy purger von Crokaw unsern burgern von Wyen vn der zelhigen Stad ezw erakow dorumh ein recht thun und widerfaren lossen forderlich und unvorezogenlich an alles gefere. Und unser hurger von Wyen sûllen den zelhigen hurgern von crokaw yn der Stad czw wycn umh das egennan gelt auch czw gleicher weisz ein recht thun und widerfaren lossen fürderlich und anvorezogenlich an alles gefere alzo das dy Klager czw heiderseit dorumh ungeclaghafft bleiben mit urkunfft dises hriffes vorsigelten mit unseren grossen fürstlichen Ingesigel. Gegeben czw Preszburgk an der mittwoch noch Saut Ulrichs tagk noch

Cristi geburt dreiezehen hundert yor dornoch yn dem ezwey und sechezigsten yore, uusers alders yn dem drey und ezweutezigsten und unsers gewalts yn deu flierden Jare. Wir der vorgennan Hertezogk Rwdolff stereken disen brif mit underschrift unsers zelbes hanud.

Fol. 20. 23/20. Prüilegium Kaziniri Regis Polouie super Jus extra ualuam sitorum, ad quod pertinentomnes auburbani de uigra uilla, de nigra platea, de Podbrzeze, ceiam ubi plaustrarii judicari debeut. — Hem depositorium superpilos caprarum v. Czigenhor. — Hem de gerada, auper que bona uvoris defunete debent cedere. Et est rigesimum de signatura prüilegiorum. Crac. 1303.

Fol. 22, 24/21. Priutlegium Ludouici Regis Hungarie in quo post counceiones habitas cum Kazimiro rege Polonie dat ineulis Regii Polonie per totam ungariam cum honis corum liberum transitum solutis antiquis tributis. — Eciam depositorio Caschouiensi satisfacieus per triduum; quos et protegere promittil. El est lu signatura vicesimum primum. (Bude. 1368.)

Fol. 23. 25/23. Priuliegium Lodoutici Huugarie et Polonie regis super liberum transitum in Leopolim et inhibiciouem Bobemis, Morauls, Slezitis et Prutenis et signanter Thornuensibus. Et est in ordiue 23 (quia 22 priuliegium est cancellatum 1). Dat. in Wyssiherad a. 1372.

Fol. 24. 26/24. Priuilegium a Conventu Swierzeuiceeuse super commutacionem pascue aute valuam sitorum pro domo lapidea iu Ciuitate Cracou. sita — de pastoribus et solucione pasture et censu cidem conventui dari solito. Crac. 1366. Et est 24.

Fol. 23. 27/25. Priuilegium Elisabeth senior. Hungarie et Polonie Regiue super deposicione omnium rerum reualium, Ciuitati Cracdata in comodum et profectum. Et est 25 in ordine et signatura priuilegiorum. Czehow. 1372.

Fol. 25. 28/26. Priullegium Lodouici Huugarie et Polonie Regis super deposicioue omaium rerum venalium iu Crac. Ciuitatem inductarum, eidem Ciuitati perpertuo datum Wyschegrad 1372. Et est in ordiue et signatura 26.

Archiv XXXIII. 10

<sup>1)</sup> Cancelloren, eunecilare, bei den Rechtsgelebrten und Schriftstellarn des Mittelalters gebrischlich. Cancellare i. e. seripturum inductis eaucellatim lineis obliterare et delere; senentiere deleres et dezpungere, quod ad similitotieme accellorum fiert solent liturae, Vergl. Du Cango, Gioss. man. ad seriptores mediae et inf. lat. verb.cancellara.

Fol. 26. 29/27. Prüülegium Alexandri Ducis Podolie, quod Cracouientes mercatores postumt secure (irr) in et per proinciains usum perpetuo. Et est vicesimum septimum in ordine. Crac. 1375. Dieses Privilegium ist in deutscher Sprache verfasst. (In margine lesen wir; Similem assecuracionem Constantiui ducis Podolie vide Föli 142 lit. f., was wirklich der Fall ist, und woselbst sich wieder suf das ehen sub Nr. 27 angeführe Privilegium bezogen wird.)

Fol. 27. 30/28. Priuliegium Ludoutici Hungarie et Polonic Regis in juramentum per Ciues Cracouleness sibi prestitum datum ciadem, in que confirmat omnes libertates prius Ciutbus Cracoulensibus datas, promittens eciam uullas exactiones aut dacias inconsuctas uuquam recipere. Eciam ciues bocheneases versus Thorum transcuutes super Cracoulam et non alias ire debent. Et est 28 iu ordine. Bude 1375.

Fol. 28. 31/29. Priuilegium Kazimiri Regis Polouie, iu quo mudat omnibus theolouariis per terras ejus constitutis et signanter in Creschow et Lubaczow ne a Cracouiensibus Ciuibus aliquid capiant theolneum (sic), Et est 29 iu ordine. Crac. 1360.

Fol. 28. 32/30. Printlegium Boleshi Ducis Mazonie super libertate transenudi per terram suam in terra et flusio cum mercibus ciuibus Craconiensibus et Sandomiriensibus data, soluto theolosco antiquo, videlicet duos scotos a quolibet equo. Et est in ordine tricesimum. (Ohne Dat.)

Fol. 29. 33/31. Confirmacio Kazimiri Regis Polonie super reductione fluvii Visle ad pristinum statum, et est 31 in ordine. Act. Crae. feria secunda post dominicam, qua cantatur: misericordia domini. (Die Jahreszahl ist nicht angegeben.)

Fol. 29. 34/32. Confirmacio Wladislai Regis Polonie super libertate theolouci iuxta antiquam donaciouem ducis Lesckouis Ciuit. Crac. data. Et est 32 iu ord. Dat. Crac. a. 1320.

Fol. 30. 35/33. Printlegium Ducia Chinensis (Troy, dei gratis Dux Chinensis et Dominus Seczechoulensis) super securitate transeundi per terras suas. Et promitti eciam neminem aliquibus theoloneis grauare, quam securitatem prius se uolle infringere promittit niti terris suis reunuciet. Et est 33. Dat. Chinesa 1311.

Fol. 30. 36/34. Promissio Plebani ad Sctm. Jacobum extra Cracouiam orandi in vigiliis collectis exactionibus etc. pro quadam area, quam sorori sue emerat. Et est in ord. 34. Crac. 1313. Fol. 30. 37/35. Promissio Wilezkonis de Birkow ad omnia onera Ciuitatis ex parte hereditatis sue circa Stum. Egidium. Et est in ordine literarum et signatura 35. Dat. a. 1343.

Fol. 31. 38/36. Promissio Nazan Prepositi Wisliciensis ex parte aree, quam babet, ad omnia jura Civitatis. Etest 36 in ordine. Crac. 1337.

Fol. 31. 39/37. De domo prope Ecclesiam Scie. Crucis Cracouie sita, ad quam Episcopus et ecclesia Cracouiens. nihil babet juris. (37.) Crac. 1351.

Fol. 31. 40/38. Lra. Judicii Banniti Crac. super mediam marcam census annui perpetui super domo et area ante portam Seti. Nicolai Ciuitati empta. Et est in ordine 38. D. 1369.

Fol. 31, 41/39. Lra. conuentus Sanctimonialium in Swyerziniecz super sex marcas census annui perpetui per modum commutacionis Ottoni Westwal ciui Crac. pro allodio venditi. (39.) D. a. 1372.

Fol. 32. 42/40. Priullegium Lodouici Hungarie et Polonie-Regis, in quo admitti, ut Ciues Cracouiens. possessiones, agros, hereditates etc. infra daorum milliarium apatium undique ab ipas Ciuitate emere et possidere possunt et expedicionibus, Regalibus ac contribucionibus polonicalibus non sunt subiecti, solum collectas et exactiones ciuiles contribuendo. Ispi eciam eorum subditi in quibuscunque causis Jure theutonico judicentur. In dictis eciam eorum bonis spoliatores, raptores et incendiatores capere possunt et jure theutonico sentenciare. Et est 40. Bude. 1378.

Fol. 33. 43/41. Litera magni ducis Demetrii de libero transitu hospitum per terram suam, que fuit presentata dominis (zu verstehen: Rathsberren) in vigilia beati Nicolai a. d. 1380. Et est in ordine et signatura 41. Diese Urkunde ist deutsch verfasst.

Fol. 34. 44/42. Priuliegium Lodouici Hungarie et Polonie Regis, quod omnes et singuli ciues et mercatores Hungarie et Polonie possunt per Lembergam Ciuitatem ire ad Tharthariam. Tamen in eundo et redeundo per quatuordecim dies debent in ipsa ciuitate lemburgensi merces eorum vendere et tandem soluto justo theoloneo ire quo voluerint. Et est 42. Dat. in Wisschegrad 1370.

Fol. 35. 45/43. Priuilegium Wladislai Regis, in quo Spitko palatinus Crac. conscienciam volens expurgare promititi se peramplius stamen panni brusliensis propter Consulum electionem non recepturum, quod rex confirmat et Cracouienses ab buiusmodi dacia perpetuo absoluit, ne aliquid dent propter Consulum electionem. Et est 43. (In margine die Randglosse: Electio Consulum). Crac. a. 1393.

Fol. 36. 46/44. Priuilegium Wladislai Polonie Regis, quod Spirituales non debent esse tutores ant commissarii aliquorum bonorum nec in testamentis depntari sub ammissione omnium bonorum mobilium et immobilium regio fisco dandorum. Wislicie a. 1393.

Fol. 37. 47/45. Prinilegium Wladislai Regis Polonie, in quo Ciues Craconienses per quendam nobilem Petrasium de Sabawa infamati fuerant, quod regem et dominum sum tra didis sent! ad quam proposicionem se honeste expurganerunt sicut istius sceleris et cuiuslibet alterius semper innoxii et in nullo unquam suspecti. Et est in ord. 45. Crac. a. 1398.

Fol. 38. 48/40. Prinilegium Wladialai Regis Polonie quod a jure Cracouliensi, qui se grauatum senserit, ad supremum Jus meithurgusse Castri Crac. appellare debet et exhine ad dominos sex ciuitatum et son altra et talea judices non debent per aliquod jus spirituale aut uezare turbari. Insuper Cires Crac. coram aduocato et seabhinis coram, aduocatus vero et seabhini coram Consulbus coram parere teesthu. Consules vero nonnissi in presencia Regie malestalis in castro Crac. saluis ipsorum prinilegiis respondere debent et nullus ex eis cir muros Crac. citari debet nec citatus aliquas penas alicui judici sobal. Et est 40. Crac. a. 1399.

Fol. 40. 49/47. Priuilegium Wladislai Regis Polonie, in quo confirmatur quod Cines Crac. libere possunt in Tharthariam irc-Crac. 1403.

Fol. 42. 50/48. Prüileginu Wladislai Regis Polonie, in que confirmat omni jura, priuilegia et libertales Ciulbus Crac. per din Ludouicum, Cazimirum et alios reges et principes datas et concessas, excepta illa clausula in Priuliegio Ludouici Regis contenta, quod Ciese et honis terrestribus ad expecificionem bellicam non tenentur (quamirenies Folio 33 Ira. N seriplam), illam hic rex Wladislaus reroest et vult ut ex talibus hercelitatibus jure et more aliorum nobilium servisal. Et est in ordine 48. Dat. a. 1390.

Fol. 43. 51/49. Prülteğim Kazimiri Regis Polonie de Ceruisi extranea madecumque addaeta, que hie propinari non debet nee in Cer riis Nobilium aut Spiritualium domibas, quodai quis contra id feceri. extune Cervisia sibi recipi debet et ob id tabernatores ad aliquod Ju non trahantar, exceptis cersis octualibus cervisie, que ad collegium pro urufructu et non propinacione similiter et monetariis et aliis personis adduci possunt. Crac. 1456.

Fol. 45. 52/50. Resignacio ville Gregersdorff cum molendino Ciuitati coram judicio Crae. facta simul cum libertate tocius decime ex eadem villa. a. 1388.

Fol. 46. 53/51. Littera Domini Castellani Crac. qui ex commissiune Wladislai Regis Polonie inter Gues Crac. ab una et prepositum Ste. Hedwigis parte ab altera decernit Guitati Crac. littus wisle retro Ecclesiam Ste. Hedwigis et anteriorem rippam in Stradomia Ecclesia — Ciulbus Kazimiriensilnas, qui ipsi preposito subvenire volcbant, suceumbentilbus. (31.) Crac. 1401.

Fol. 48. 54/52. Prüilegium Wladislai Regis Polonie in quo dat libertatem Ciulbus Cracon. incidendi pannos cuiuscumque generis in nandiniu ulnatim (minutiatim, ulna metiendi; nlna debet habere in se triginta septem pollices), exceptis Ciultatibus Sandomiriensi, Lublinente et Visiliciensi, pea buiu e dictor regio non deberta valiacere. Et esta Crac. 1431. (In margine lesen wir: Est alia similis et corundem verborum littera de data in Presebowicer vid. £. 134, woselbst auch richtig hieron Erwishung geschieht.) .

Fol. 48. 55/53. Lra. Dziwussii Canonici sub sigillo Cap. Crac. et suo, in qua se obligat de domo iu platea Castrensi, quam edificauit, ad omnia jura et onera Ciuitatis. Crac. 1426.

Fol. 49, 50/34. Mandatum Kazimiri Polonie Regis ad omnes Ciutlace, quod Ciute Cracoulenses sati liberi in unudinisi unlatim ji laidere pannum, parchanum <sup>2</sup>) et alia. 54<sup>th</sup>. — Datum in Piothrkow fleria aexta proxima ante festum Sete. Lucie Anno Dni. 1449. ad relacionem magnifici Petri de Sexekocaiu R. P. Vine-Cancellarii.

Fol. 49, 37/35. Litera domini Petri Schaffraniecz (de Pieschkouaskala, bod. Pieskowa skala) de hostio i) facto de curia sua in turrim circa portam in platea Sete. Anne, quod debet esse ins. ad voluntatem duornm Consulum. 55. Dat. Crac. Anno Dui. 1437.

Fol. 50. 58/56. Mandatum Kazimiri Regis Polonie ad omnes Ciuitates regni ut omnes extraneos, qui Jus ciuile in eisdem habent et

<sup>1)</sup> Minutatim, ulna meticudo, vendere et incidere per ulma, ulnatim vei integre.

<sup>2)</sup> Im Contexte aleht barchanum, was an das Wort barca erinnert. — Barca, navis mercatorum, quee mercea exportat etc.

Hoatium pro ostium, saepius occurrit, a porta nihilominus aliquid differre, inquat instrumenta; el e coatra: ortus pro hortus etc.

alibi domicilia, uxores et liberos, ac per hoc libertatibus theoloneornm utuntur, a se repellant et eos caucionando Jus ciuile eisdem recipiant. 56. Dat. in Piothrkow a. D. 1449.

Fol. 51. 59/67. Confirmacio Kazimiri Regis Polonie, omnium privilegiorum ac libertatum tam Spiritualium quam Saccalarium quam eciam Ciultatum tocius regni generalis. 57. Actum in Piotrkow, in conuencione generali, n. 1435.

Fol. \$2.60/88. Lzs. Kazimiri Polonie Regis in qua mandat ne Norembergenses et alii mercatores extranei extra fora anualia negecientur aut moram faciant in preiudicium et grauamen Cluium Cracouiensium 58. Dat. in connencione Piothrkowiensi a. d. incarnacionis 1437.

Fol. 53.64/59. Lrs. Kazimiri Regis Polonie, in qua, quia in deciam et exactionem a marca per dnos grossos consenserunt, de mer voluntate promittiti di nderogacionem Jurium et Prinilegiorum Ceintia Cracouicasis non trahere sed cos circa es firmiter conseruare. El est 35ºº Dat. in Belt. A. D. 1470.

Fol. \$4, 62/60. Lrs. Universitatis Craconiensis super sedecim gr. annui census de domo, que brarcholowska dicitur, in plates Castrensi penes Curiam Domini Thanccinsuky, que nune vocatur bursa pisanorum. Et est in ord. 60. Dal. Crac. A. 1475. Das Original befindet sich im Universitäts-Archiv.

Fol. S5. 63/61. Lrs. resignacionis Curie sive domas in Piothrew dominis Consultius coran Judicio Piothrebuscia Jure hereditario facta. Et est in ordine 61<sup>th</sup> in einer Randglosse lesen wir hier: Consensum regium vide Fol. 140, und wirklich enthilt die dort als 127 aufgenommene Urkunde die diesafilige Bestäigung des Königs Kasimir. Das Resignationsprotokoll selbst ist im Jahre 1462 aufgenommen worden.

Fol 56.64/62. Priultegium Wladiali Hungarie et Polonie Regis, in quo continentur dno alia priultegia; nnum Lodouici Hungarie Regis, in quo cum Kazimiro, fratre suo Polonie Rege, condictault, quod Polonie mercatores in Hungariam mercari possunt, et econverso Hungari per Polonie reguum; alterum omnium prelatorum, Baronum, procurum et nobilium regni Hungarie, qui hoc ipsum approbant. Et est 62.

Dieses ausführliche Actenstück ist anch äusserlich in vier Abschnitte getheilt. Zuerst lesen wir eine Einleitung des Königs Ladislaus, im zweiten Abschnitte folgt das Priuilegium Lodouici Regis Hungarie, gegeben in Ofen am 25. Februar 1368, bierauf die Litera prelatorum, baronum, et nobilinm regni Hnngarie vom Jahre 1401, und das Ganze sehliesst mit einer: Conclusio Wladislai Regis, welche das Datum trägt: Ofen, 1440.

Fol. 60. 63/63. Decretum dominorum Commissariorum, videlicet: Dobrogostii, archiepiseopi gneznensis et Sandaiwori, palatini Kalisiensis, inter Cracouienses ciues et lemburgenses pro via in thartarism et walachism, factum pro faciendo juramento, quis inter cos et quot debent iurare. Et est 63. Cracorio 1396.

Fol. 61.66/64. Lra. Ciuitatis Casschowie super Concordia facta cum Cracouiensibus racione vie in Hungariam.

Diese im Namen der Kaschauer Stadtgemeinde vom Richter Jacob on Kylian in deutscher Sprache ausgefertigte Urkunde ist "gegeben am tige Mathie, des beiligen erweifflotten tige, nach der Gebart Cristi tawsent drepbundert und yn dem fir und enwanezigsten (1324) Jore unsers zeligmachers".

Fol. 62. 67/65. Instrumentam sub publica mann, super quatuor marcia census de domo in plates Wislessi, que burse pauperum est anexe et incorporata et ab oneribus ciuitatis libera. Quem censum si provisor solvere recusauerit, per ipaos doos Consules ant corum lictores chaudi debet usque ad totalem solucionem omniam retentorum. Et est in ordine 65. Dat. Cre. a. 1461.

Fol. 64. 68/66. Prüilegium Kazimiri Polonie Regis, in quo, dum ciues Wratislauienseu ultra depositorium Cronociuense in Lublin et Leopolim ire consuenissent, propter ipsins depositorii natiquitatem decernit, ipsos Wratislauienses ad loca prefata ultra depositorium ire mon debere, ne illun primilegio Whadishi olim Hengarie et Polonie Regis, per ipsos Wratislauienses producto, perducere posse aut obtinere. Et est in ordine 66. Act. Crea. – 1483.

Fol. 66. 69/67. Lra. Wilezkonis Subdapiferi Sandomiriensis racione domus circa S. Egidium ad onera ciuitatis. Et est 67. A. 1343.

Fol. 66, 70/68. Lra. super domum monialium ex opposito fratrum predicatorum, quod domini Consules illam habent regere et pertinet ad ciuitatem et tenetur ad omnia onera ciuitatis. Et est in si-Raalura 68. A. 1332. Fol. 67. 71/69. Lra. super domum Monialium in platea fratrum minorum, que est de gubernacione Consulum et tenetur Ciuitati ad omnia jura et onera ciuilia. Et est 69. A. 1352.

Fol. 68. 72/70. Lra. resignacionis fouce lapidee uel saxifragii in monte lessetino dominis consulibus facte. Et est 70. A. 1388.

Fol. 68. 73/71. Lra. resignacionis medietatis fouce lapidee vel saxifragi in monte lessetino dominis Consulibus resignate. A. 1375. Et est 71<sup>an-1</sup>).

Fol. 68. 74/72. Confirmacio Kazimiri Regis super transitum visle ad pristinum statum reducte. Et est 72. A. 1358.

Fol. 69. 78/73. Prüllegium Whalishi Polonic Regis, in quo prunicione et defensa dat Cinital locum inter piscinam nouam et Bamen rudave infra domos Canonicorum, qui dicitur Zabykrwgk in Swirzynice; (Zwierzynice, Vorstadt Krakus's) cum omni dominio pro assicione cinitalis. Et est 73. Act. in Bresch a 1420.

Fol. 70. 76/74. Lra. Kazimiri Polonic Regis, sub sigillo maiestak subappenso, super allodium vicioum ecclesic Seti. Nicolai Hankoi maniecz resignatum. Et est 74. A. 1345. (Der hier ausbedungene Übertragungspreis beträgt 170 Mark böhmischer Grosehen und ein Scharlachkled, vestis searchiete.)

Fol. 71. 77/73. Priuliegium Kazimiri Polonie Regis super villam bombye in littore visle sitam, sub appensione maiestatis, monachis in Mogila datum, cum pleno jure et dominio. Et de locacione thaberne in fine pontis super paludem Czirzini, que nune Ispidea taberna dicitur. Et est 73. A. 1348. Crae.

<sup>3)</sup> Diese Ukunde ist, wie diese ihr habit derthat, dereh den Kristuur Adecestus Nicolaus Behov aufgenamen vorden, welcher woll in Vordere unterschalten in der Compilitore vorliegender Ukundensamileng, gewens ein meg, Biet auch in der unterlicher vorsagehenden Ukunde ist uwerfellen der, ist den Nichharustel Kristut, Pedgeres (is der Gegend des Kratsväsgiets), liegende berg Laude gemeint. Die Gegend der Podgeres Schiederbe, gewöhnlich mit den Worten "an Kraminakenth hezeichset, hat dedurch eine gewins Berühmbeteringt, will densich, der Volkunger zufolge, der wellbekunste Zeicherer seingt, will densich, der Volkunger zufolge, der wellbekunste Zeicherer werder und der Traditions Arkan's und diese zufrichen haben soll. Christung stem wir est in der Traditions Arkan's und diese richtenhalte Neuen. Der innere mer se den, in der Krakuurg Bibliothek sellewahrten volkunisbese Musseripten - Foliation, soch führ Tracroneries genant (beseirheite von Dr. Mesekowätt), deusen misteriöse Geschiebt den Carionitätsfreunden nicht geringen Interarch lächten.

- Fol. 72.78/76. Instrumentum publicum, in quo totus Coarentus de Mogila constituit ex se quatuor, cum pleso mandato ad resignandam villam Dombye Consulibus Crac. et Ciritati Cracoviensi titulo permutaccionis pro aliis hereditatibus, videlicet in monakowieze et in longk, ad quas emendas ipsi domini Consules dederunt eidem monasterio et abbati 400 marcas. Et est 76. A. 1359.
- Fol. 73. 79/77. Confrmacio Episcopi Craconiensis cuiusdam sentencie arbitrarie inter plebanum ad Sanetum Nicolaum, ex romana Curia cum tribus conformibus sentenciis et literis executoriilbus in ea re venientem, et Kmethones (atamat her vom polnischen Worte Kmief, Bauerngrundbesitzer) de græegorszkowicze, qui singulis annis teneutur plebano ad S<sup>128</sup>. Nicolaum dare pro feato S. Martini unam marcam cum ex grossis. Et pro impeasis solnerunt 12 ulnas panni brusliensis et subducturam pellibus ulpinis aut marcas sedecim cum una mitra rario subducta. Et est 77. Act. in Uschew a. 1416.
- Fol. 76. 80/78. Litera Johannis de Thanezin, Castellani Craconiensis et regni Polonie Capitanei, in qua ortum (gleichhedeutend mit hortum) retro ecclesiam S<sup>a</sup> Nicolai, per plebanam ipsius ecclesi violenter occupatum, Cinitati adiudicauit possidendum (78). Crac. 1401.
- Fol. 78. 81/79. Lrs. Abbatis et connectus de Mogilis sub corun sigillis super granicies (Grānsen) inter ipsos et Ciuitatem, et super hereditates, quas babeat in Ciuitate, et generaliter continet omnem concordiam de singulis controuersiis inter ipsos et ciuitatem habitis. Et est 70.
- Die ansführliche, im Namen der ganzen Klostergemeinde von sämmtlichen Würdenträgern derselben in deutscher Sprache ausgestellte Urkunde weiset die Jahreszahl 1428 auf.
- Fol. 80. 82/80. Lra. Spitkonis, succamerarii Cracoulensis, cum duorum publicorum notariorum annotacione, super metas seu granicies ville dombye inter monachos de Mogila et Consules Cracoulenses, per ipsum personaliter illuc descendentem per modum decreti facta. Et est 80. A. 1389 Crac.
- Fol. 81.83/81. Lrs. scabinorum et Judicii Crac, in qua domina Katherina, usor domini Kristini Kosieglowsuky, per fratres suos Petrum burgk et Johannem consensit in resignacionem ville Grzegorzkowicze, renustians ibidem omni dominio in perpetuum. Et est in ordine 81. Crac. a. 1389.

Interessant sind hier die Notizen über die Zusammensetzung des Gerichtshofes, vor welchem die Resignationsurkunde aufgesetzt ward.

Fol. 82. 84/82. Instrumentum publicum, sub subscripcione duorum publicorum (ist wohl zu verstehen, notariorum) in quo insersunt litere conseruatorie spostolice Abhatis et Conuentus de Mogila. Sub sigillis dominorum Simonis Archidiaconi Crac. Conseruatoris Jurium et Conucacionum ordinis cisterciensis Abhatis et dicti conuentus. In quo etiam omnia, que villam Dombye concernant, continentur etc. Et est in ordine 82. Act. et dat. Crac. a. 1389.

Fol. 87. 83/83. Prinitegium Kazimiri Regis Polonie super-mohendinum in flurio proadnick (Prednik), retro celecisian St. Nicolai. Suh appensione sigilli maiestatis, Johanni hurgk, dapifero Sandomiriensi et Ciui Crac. datum, cum omni dominio et tribus ortis, ita quol pertinent ad Just Ciuitatis. 83. Act. Crac. a. 130/

Fol. 89.86/84. Priuilegium Kazimiri Regis Polonie super divisione quorundam, quorum uni, nomine Spiczmiro cessit molendium cum trihus ortis, retro ecclesiam S. Nicolai sub appensione maiestatis. Et est 84. Dat. Crac. a. 1333.

Fol. 89, 87/85. Prinilegium Kazimiri Regis Polonie fundacionis alme Universitatis Studii Cracoviensis et libertate studentihns et aliis suppositis ipsius universitatis graciose data, quod licet in thezauro Ciuitatis non haheatur, tamen hie insertum est, ut contingente aliquo casu cum suppositis universitatis sciatur, quod in certis casihus agendum sit. Act. Crac. in die penthecostes a. 1344. Das Original and eine ähnliche Copie hefindet sich im Universitätsarchiv. Auffallend ist hier das als Gründungsjahr angegebene Jahr 1344. Die Zweifel über die Jahreszahl der Gründung oder vielmehr des Inslehentretens der Krakauer Hochschule dürften wohl in der vom hiesigen Universitäts - Professor Herrn Dr. Wacholz in deutscher Sprache herauszugehenden Geschiehte der Krakauer Universität glücklich gelöst werden. Wenigstens sind wir - die wir hier Zeugen sind der rastlosen historischen Forschungen des Professors Wacholz auf diesem Gehiete, die wir das von Professor Wacholz aus allen hiesigen Archiven so wie aus der Universitätshihliothek geschöpfte geschiehtliche Material unter seinen Händen fort und fort sich häufen sehen - zn den schönsten Hoffnungen berechtigt. Hier sei blos erwähnt, dass his nunzu sowohl das Jahr 1344, 1364 als auch 1400 als das Siftungsjahr der Universität angegeben wird. Die lettet Ansicht hat der gotts. Bibliothekar der Jagell. Universitätsbibliothek, Dr. Joseph Muskowaki, in seinen, im Jahre 1849 erschienenen: Nachrichten, betreffend die Gründung der Krakauer Universität (Windomości o zakozeniu Uniwerzytetu Krakowskiego) aufuntellen versucht.

Fol. 93. 88/86. Prüilegium datum Uniuersitati a Consulata et Scabinis et tota Communitate Ciuitatis Crae. in quo promittant omnia universitatis supposita inxta prinilegia regie maiestatis tueri et conservare. Et est 86. Dat. et act. Crae. in die penthecostes a. 1364. Das Original erliegi in Universitätaschiv. Diese und naanentlich die vorangehende Urkunde sind bereits zu wiederholten Malen (von Muczkowati, Wiszniewaki) in den Vol. leg. etc. durch den Druck veröffentlicht worden.

Fol. 94. 89/87. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis supra libertate theolonel posanaiensis Ciulbus Cracouiensibus per ipsum regem et barones regni sentencialiter edicta et adiudicata. Et est in ordine priuilegiorum 87. Dat. in conuencione Piothrkouiensi a. 1478.

Fol. 95. 90/88. Lra. Kazimiri Polonie Regis, in qua promittit exactionem quam Ciues Crac. dederant pro necessitate regni — in consuetudinem non ducere. Et est 88. Dat. Crac. 1458.

Fol. 96. 91/89. Lra. Kazimiri Polonie Regis, in qua promittit exactiones et ceteras regnicolarum contribuciones in consuetudinem aut Jurium derogacionem non trahere. Et est 89. A. 1469.

Fol. 97. 92/90. Prinilegium Whodishi Polonie Regis super transitu Giubus Cree, cum neccibus eerum per lembergam in Walachbim et Tharthariam per modum diffinitorie sentencie inter ciues Cracouieuses et lemburgeases facte, per barones regni late, sub appensione maiestatis. Et est 90. Act. Crae. 2. 1403.

Fol. 98. 93/91. Prinilegium Kazimiri Polonie Regis super depositorium omnium mercanciarum, ex quibuscumque videlicet partibus in Crac. Cluitatem addnetarum iuxta prinilegia et jura Ciuitatis prefate. Et est 91. Act. et dat. Crac. a. 1473.

Fol. 99, 94/92. Priullegium Hedrigis Polonie Regiue, in quo confirmatur priullegium Lodovici Hungaric Regis, quod Ciuitati Crae. concesserat, quod quidem est in ordine priullegiorum 28". Istud vero in ordine 92. Act. Crac. a. 1397.

Fol. 100. 95/93. Priuilegium Wladislai Polonie Regis super assecuracione mercatorum ex Stetin et aliis ciuitatibus Pomeranie, et posicione, quibus ire et redire debent; Et cum hoc taxa theolonei a singulis mercibus corum, quas deduxerint. Et est in ordine 93. Dieses zu Krakau, im Jahre 1390 gegebene Privileg ist in deutscher Sprache verfasst.

Fol. 103. 96/94. Printlegium ex generali Conuencione Siradiensi omnium Baronum regni sub appeasione undecim sigillorum, in quo confirmant et mandant obseruari libertates omnium theolongorum Citilbus et aliis Incolis Cracoulensibus. Et est in ordine 94. Dat. Siradie a. 1442. Dieses für Krakau's Handelswelt unendlich wichtige Privileg ist mit einem, in margine angebrachten: "Nota bene" bezeichnet.

Fol. 104. 97/95. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis, in quo confirmat libertatem Theoloneorum Ciuibus Craconiensibus datam et siguanter meminit priuilegii precedentis, mandans omnibus officialibus firmiter observari. Et est in ordine 95. Dat. Prothrkowie a. 1456.

Fol. 105. 98/96. Vidimus Wladislai Polonie Regis super prinilegium Wladislai sui predecessoris, super libertatem theolonei, per tetum regnum Craeouiense Ineolis et Ciuibus data. Et est in ord. 98. Dat. Crae. a. 1440.

Fol. 106. 99/97. Prülliegium Kazimiri Polonie Regis, in quo confirmat censum quartarum Ciultati Cracou. per olim regem Wiladislaum datum. Et est in ord. 97. In margine vind hier zwei Verweisartea angebracht, mit der ersten wird der Leser auf das aub lit. S. des 18. Privileg's (Fol. 17) höre en näulichen Gegenstand Gesagte aufmerksam gennacht; die zweite verweiset auf ilt. 6 des Fol. 108 verzeichneten, 96. Privilegiums. Die gegenwärtige Urkundencopie selbst trägt das Datum is Krozzin 1472.

Fol. 107. 100/98. Priuilegium Kazimiri Polonic Regis, per quod Ciues Cracou. a theoloneo posnaniensi perpetuo absoluit per edictum publicum ex conuencione Colensi. Et est in ord. 98. Act. in conuencione Kolensi a. 1483.

Fol. 108. 101/99. Confirmacio Wladislai tercii, Polonie Regis, omninn priuligiorum per suos predecessores Ciulati Cracouiensi datorum, omnia firmiter tenere promitteus. Et est in ord. nonagesimum nonum. Actum in opido Piothrkow in perlamento generali a. d. 1438.

Fol. 110. 102/100. Priuilegium Judieis et Subiudieis terre Cracouiensis, in quo decernunt ex priuilegio Cracouiensium de transitu corrum ad Walachiam et Tharthariam contra ciues lemburgenses, quod ipsi Cracouienses Cines iuxta priuilegium Wladislai (Fol. 97 Ira. N) illuc libere possunt proficisci cum mercibus eorum. Istud vero priuilegium in ordine est centessimnm. Act. et dat. Crac. a. 1406.

Fol. 111. 103/101. Prüulegium Wladislai Polonie Regis, in quo propter omagium, quod fecerunt Consules Craconienses Wladislao et Kazimiro, natis suis, ut post mortem prioris erorum unum ln regem et dominum suscipient; simul eum ipsis fülis omnis jara et prüulegis per ipsum et predecessores suos Craconiensibus data confirmat et illesa obseruare promittit. Et est in ord. 101, Act. Crac. a. 1431.

Fol. 112. 104/102. Prinlieginm Wladislai Polonie Regis, in quo post coronacionem suam felicem, omnia Cinitatis Cracou. prinliegia et jura condirmat. Et est 102. Act. Crac. a. 1399. In margine sind zwei, suf den Inhalt des Privilegiums Bezug habende Bemerkungen des Schreibers angebracht.

Fol. 113. 105/103. Transsumptum prüulegii vicesimi octaui, quod est de omagio, quod Cracouienses fecerunt lodonico Regi, promittentes, se ab co et ejus posteritate nunquam recessuros, propter quod ocrum jura confirmat. Et de Bochnens. ut per Cracouiam vadant etc. 103. Dat. Crac. a. 1401.

Fol. 114. 106/104. Lrs. Kazimiri Regis Polonie, asper censmus eptuaginis marcarum de foro libero Kazimiriend et onasgitat marcarum de Custodia piacium pro quatuor milibus florenorum hungaricalium Cinitati Oreconiensi in vim reempelonis vendita, que pecennia est domini inlangpetri et auorum heredune, qui ipsum censum de pretorio Cracouiensi recipiunt, donce summa capitalis reponetur. Et est 104. Act. Crac. s. 1477.

Fol. 115. 107/105. Priuliegium Lodonici Polonie ae Hungarie Regis, in quo perpetuo inhibet Ciuibus Sandecensibus, qui per Dunajeca et Vislam cuprum et ferrum et alias merces deducere consucerant in prussian et alia loca, ne amplius nisi per Cracociensem Gnitatem ire presumant; et loco istius inhibicionis Sandecensibus libertatem theolonei in Alba Eeclesia largitur. 105. Dat. in Wisschehrudt A. d. 1380.

Fol. 116. 108/100. Priuligium Lodoulci Hungarie et Polonie Regis super empcione hereditatum per daoram miliarium distancium circumquaque; cujus simile et lacius est ante, ceiam sub maiestate sicut et prius Fol. 33 vide. Istad vero in ordine presentis libri est 106. Illud autem 40. Dat. in Dios gen. Soll heissen Diosger (Diosgrör, ungarischer Markt. Vergl. Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn von Victor Horayanski, Pest 1504.) Anno 1377. Fol. 117. 109/107. Prüllegium Kazimiri Polonie Regis, în quo, dum contronersia inter Ciues bochneases et Craconienase occasione solucionis Quartezol ex singulis staninibus panni esset suborta, decernit bochnease et compellit ad dicti census solucionem. Et est in ordine 107. Act. Crac. a. 1485.

Fol. 119. 110/108. Sentencia aub sigilits Judicis et Subjudicis castrens, in causa inter nobiles Johannem et Paulum germanos de bostow ex una, et Consules Craconiençes ex altera partibus, occasione decolacionis, quam propter violenciam nocturnam jure mediante fecerant, ventente, et pro ea djus terrestre quatoro citacionibus citati fuerant, quos regia maiestas Jare theutonico et non terrestri, iuxta corum prinilegia judicandos decernit et actoribus predictis silencium perpetum pro hac re imponit. Et est in ordine 108. Act. Crac. a. 1487.

Fol. 121. 111/109. Lra. Wladislai Polonie Regis, in qua testatur de duobus priuilegiis snperlibertatem exaccionis per Johannem Cascellarium Regni perditis. Et est 109. Dat. Crac. a. 1435.

Fol. 122. 112/110. Priuilegium Wladistai Polonie Regis, super fossatu a porta S. Nicolai usque ad ualuam sub castro et super balneum parandum Ciuitati ubi eis melius videretur, omnia illa pro Ciuitate. Et est 110. Act. in Korczin. a. 1401.

Fol. 123. 113/111. Priuliegium Wladislai Polosie Regis super generale depositorium omnium rerum venalium ad Ciutiatem Cracouieninductarum, undecumque adductarum, sub priuacione personarum et rerum suarum mercimonialium Cracouiensi Ciutiati data. Et est 1117°. Act. Ceza. a. 1387.

Fol. 124. 114/112. Priuliegium Kazimiri Polonie Regin, super molendinum, in quo tele parchanum et alia dealbantur, alias walkmole, in flunio Rudawe, retro ecclesiam S<sup>\*</sup> Nicolai, per Consules Cracouienses pro utilitate Ciuitatis edificandum. Et est in ordine 112. Dat. Crac. a. 1438.

Fol. 126, 115/113. Prinilegium Rectoris alme Universitatis Studii Cracouiensis super censum unius marce cum medis, de collegio burse Jberusalem, pro festo Sti. Martini Ciuitati Cracouiensi singulis annis soluendum. Et est in ordine 113. In margine lesen wir: Idem vide Thome Episcopi Crace-Fol. 146 litr. n. prinileg. 130. Daselbat wird auch wirklich nach einigen einleitenden Worten auf gegenwärtiges Privileg verwiesen, welches lettere das Datum trägt: Crac. feris sexta post festa pace a. 1460.

Fol. 127, 116/114. Lra. super pannicidium per Andream Paszkonis Ciuitati Crac, jure hereditario resignatum. Et est in ord. 114. Dat. a. 1487. Diese Urkunde erscheint nicht ihrem ganzen lahaltenach aufgenommen, was auch bei einigen anderen hier enthaltenen Urkundencopien der Fall ist; namentlich inden wir oft die Beglaubigungsklauseln der öffentlichen Notare und ähnliches ausgelassen.

Fol. 127. 117/115. Priuilegium Whādislai Hungarie et Polonie Regis super quadringentas marcas, generoso Nicolao de Zakrzew, millti, anper aduocecia Crac. inseriptas. Et est in ordine 118. Dat. in insula Czeppel, prope villam Seti. Nicolai (wahrscheinlich in Schlesien) a. 1441.

Fol. 128. 118/116. Prinilegium Wladislai Hungarie et Polonie Regis super ducentas marcas generoso Nicolao de Zakrzew super aduocacia Cracouiensi inscriptas. Et est in ord. 116. Dat. a. 1441.

Fol. 128. 119/117. Priuilegium Wladislai Hungarie et Polonie Regis super sammam quadringentarum marcarum, Nohili Nicolao Zakrzewski super aduocaeia Cracouiensi inseriptarum. In ord. est 117. Dat. a. 1441.

Fol. 129. 120/118. Priuilegium Kazimiri Polonie Regis super consensu exemendi aduocaciam Cracouiensem apud nobilem Stanislaum Zakrzewski Consulibus Cracouiensibus datum. Et est in ord. 118. Dat. Crac. a. 1472.

Fol. 130. 121/119. Primilegium Kazimiri Polonie Regis, cui litere tres obligacionum prenotate unut inserte, ad petita Petri Lang, Consulis Cracou. datum et per Regem confirmatum. Et est in ord. 119. (Es werden hier die unmittelhar vorangehenden drei Urkunden eitirt, nämlich Fol. 127, lit. i; Fol. 128, lit. k; und Fol. 129 lit. 1.) Dat. Crac. a. 1472.

Fol. 131. 122/120. Priuilegium Alexandri, alias Wytoldt, litphanie ducia supremi, in quo Ciulbus Cracouiensibus concedit, quod per terras et possessiones suas possunt ire libere in mercando vel alio quovis honesto modo. 120. Dat. in Luhlin, a. 1403.

Fol. 132. 123/121. Prinilegium Premishi dacis Cracouic, in que forhardo et Henrico borusson, Ciulbus Crac. dat jure hereditario prouentus, dictos przystaw, quod propter antiquitatem plus quam propter como dum hue ad ordinem insertum est. hord. 121. Act. Crac. a. 1296. (Immargine findem wir hierein, aufeine gewisse Stelle der Urkunde hinweisende Hand gezeiebnet, und nebenan die Anmerkung des Schreibers: Vetusta et profunda terminorum elegancia.)

Fol. 133. 124. Litera super-domum, retro ecclesiam saneti Nicolai, que Ciulisti cesuat pro fundo annustím naam maream. In ord. est 122. Gegeben im Jahre 1415. Die Urkande ist in deutscher Sprache verfasst. Unter den Rathaberren (Rotman) Krakau's, die im Namen der Stadtgemeinde das Schriftstück ausstellten, finden wir unter anderen Wichel von der Czirla, Claws Kyzinger, Caspar Rosmeez, Macske von Byeez, Langk Niclos, Remigius Trewdenreich, Niclos Lipniger) abermals einen gewissen Paul Pehem anfgeführt; wohl anch ein Ahn unseres Compilators.

Fol. 134. 125/122. Absolucio dominorum Consulum, racione decolacionis cniusdam Stanislai Cantoris de hospitali, decolati, ob reram gestarum memoria bie asseripta. Dat. Basilee (auf dem Concil in Basel) a. 1448. Der Enthauptete war nämlich ein Clericus, welcher Umstad den Richtern zur Zeit der Urtheilsfällung unbekannat geblieben zu wis sebeiat. Wegen Verletzung des Standesprivilegs ward nun die Sache am Basler Concil angeregt, und in der gegenwärtigen Urkunde werden die Krakauer Bürger seitens des Cardinals Bernardus von jeder büswilligen Absieht bei Fällung des Urtheils freigesprochen.

Fol. 134. 126/123. Lrs. Władislai Polonie Regia, in qua dati, hibertalem Ciuliso Cracoulena. Incidendi pannou ulnatim in nundati, nbiennque locorum, exceptis Sandomirie, Lublin et Wislicia Ciultatihus. Et est in ord. 123. Dat. in Proschowieze a. 1419. Hier ist blos der lubalt des Fol. 48 als 32. sufgenommenen Privilega wiederholt.

Fol. 135. 127/124. Ltra. super brazeatorium (Brāuhans) Cinitatis, retro Ecclesiam Sti. Marci situatum, quod postmodum a Niezkone Ciuitati resignatum est. In ord. est 124. Dat. a. 1305.

Fol. 135. 128/125. Litera Petir Episcopi Cracouienis, in qua et bulls Bonifacii Pape continetar, quod Consules Craconienese locare possunt Sacristianum, qui res et thessurum Ecclesie beate Marie Virginis in circulo Cracouiensi custodiat, et de ciudem domino episcopo Crac. quando optaverit, faciat racionem. In ord. est 125. Dat. Crac. 1397. Interesant istes, dassi ndem Inbalt dieser Urkunde, über Befehl des Bischofs, ein vollständiges Inventar aller damals der St. Marienkirche gehörigen Apparate und Messgewänder, so wie ein Register aller Kirchenbücher aufgrenommen erscheint.

Fol. 139. 129/126. Privilegium Boleslai ducis Cracovic, in quo villam Beszden dat Rinoldo, Ciui Cracov., quod licet non sit ex ntilitatchic connamerandum, tamen propter vetustatis materiam hic inscriptum est. Etest 126. Dat. a. 1261.

Fol. 140. 130/127. Confirmacio Kazimiri Polonie super curiani, domum et ortum, quam Ciuitas Crac. lahet in Pyothrkow emptam et resignatum. Et est in ord. 127. (Die Resignationsurkunde selbst ist Fol. 55 aufgenommen.) Act. et dal. in Pyothrkow a. 1466.

Fol. 140. 131/128. Lra, resignacionis domus in platea transuersali, que annis singulis Ciuitati censuat duas marcas. 128. Gegeben im Jahre 1407. Diese Urkunde ist in deutscher Sprache verfasst.

Fol. 141. 132/129. Priuilegium Wladislai Regis Polonie, quod apud Ciues Cracouienses nee spirituales nec religiosi executores aut testamentarii esse debent. 129. Act. et dat. Vislicie a. 1393.

Fol. 142, 133/130. Privilegium Constantini, Podotie ducis, quod Craeon. mereatores possunt secure ire in et per sunm dominium, solutis tamen justis et consuetis theoloneis. Ein ähnliches, Krakan's Börgern rom podolischen Färsten Alexander ertheiltes Privilegium ist Fol. 26 rerzeielnnet; das gegenwärtige, deutsch verfasste, weiset das Datum auf: Krakan. 1338.

Fol. 142. 134/131. Priuilegium Lodouici Hungarie et Polonie Regis super trausitu ad Tharthariam per Ciuitatem lembergam, sub appensione maiestatis (sc. sigilli). Et est 131. Dat. in Wisschegrad a. 1371.Zu vergleiehen mit den Fol. 97 und 111 aufgeführten Urkunden.

Fol. 143. 135/132. Prinilegium Petri Episcopi Craconiensis super aream Copelle et creetionem einsdem in homorem Sancte ac diuc har hare circa ceelesiam beate Marie Virginis in circulo Craconiensi site. Et est in ordine et signatura 132. Act. et dat. Crac. a. 1394. ks. ist diess diek Kirche, in welcher gegenwärtig, bei deutscher Predigt, der katholische Gottesdienst für die in Krakau wohnenden Deutschen abgehalten wird.

Fol. 144. 136/133. Prinilegium Heduigis Polonie regine, in quo consentit Consulibus, seabinis et toti Communitati Craeoniens. ut Wladislao regi, eius consorti, prestent obedienciam et post mortem ipsius regine in regem eligant. Dat. Crae. a. 1387.

Fol. 144. 137/134. Determinacio Archiepiscopi Gneznensis inter Ciues Craconienses et lembergenses ex parte vie ad tharthariam. Et est 134. Dat. Crac. a. 1396. Fol. 145. 138/135. Lra. domini Abhatis et Conuentus de Mogita, in qua domum ipsorum inter curiam ipsorum et domum acialem obligant ad omnia jura Ciuitatis. Et est 135. Dat. a. 1438.

Fol. 146. 139/136. Lea. domini Thome Episcopi Cracouiensis super censum unius marce cam media de domo hurse Jerusalem singulis annis Cuitati Cracouiensi pro festo Sti. Martini soluendi (sic) solitis. Et est 136. Dasselhe, jedoch dort von Seite des Universitätsrectors ausgestellte Privilegium erscheint Fol. 126 wörtlich aufgenommen.

Fol. 146. 140/137. Ltra. Universitatis Cracoviens. super census quatuor marcarum de domo burse seu Collegii pauperum in perpetum solui ad pretorium solitarum, que quidem litera per dominum loci ordinarium est confirmata. 137. Dat. Crac. a. 1461.

Fol. 147. 141/138. Lra. super domum ex opposito Sancti Andree, que jure hereditario coram judicio Cinitati est resignata 138. A. 1385.

Fol. 147, 142/139. Lrs. Fratrum et tocius Connentus Eccleis Sanete Trinitatis, ordinis predicatorum, super censum trium marenam eisdem pro festo Saneti Martini solui solitarum pro domo socol lete Marie Virginis contigua et in vim census prefati Civitati data. Et ekis ord. 130. Dat. Crea. 1446.

Fol. 149 bis 152 inclusive sind leer gelassen.

Fol. 133. 143. Hier stossen wir auf eine Art von Panegirieun, gewidmet dem Könige Johann Alhert, dessen den Bürgern Krakau's verlichene Privilegien nachstehends aufgeführt erscheinen.

Fol. 154. 144/140. Priuliegium Johannis Alberti Regis Polosic, supremi ducis Litphanic etc., in quo coufirmat omnia jura et priuligia per antecessores suos Ciultul Cracouicusi graciose data, et est in ordine aliorum priuliegiorum et signatura a tergo 140. Act. in Conucacion Piothrkouicusi generali a. 1430.

Fol. 137. 145/141. Priuilegium aduocacie, quod libertaten sumann Cracouiensium Ciuium continet, propter excessum aduocati herriditarii receptum est et in thezaro regui serantum. Quod serceissimus princeps Joannes Alhertus ex generali conucncione Piothrkouiensi sub multorum testium annotacione sigiilique sui appensione Ciuitati Craceniensi graciose dedit confirmatum, quod quidem in ordine aliorum hic inacriptorum est 141. Act. in conucneione Pyothrkouiensi a. 1493.

Fol. 162. 146/142. Priuilegium Johannis Alberti Regis Polonie super exactione vini eniuscumque generis a qualibet kuffa per duos florenos, a media kuffa per unum florenum Cluitati Crae. perpetuo data. Et est in ord. 142. Act. in Piothrkow a. 1493.

Fol. 164. 147/143. Priullegium Joannis Alberti Polonie Regis, in (quo) coëquat Ciues Cracouienses cum regni nobilibus, ita nt nulma soluant exactionem. Donce nobilitas, per laudam aliculus generalis con-uencionis, de singulis Kmethonum lancis soluat per fertonem (vierling), tune et ipsi Ciues per duos grossos a qualiblet marca; si vero nobiles per sex grossos ex lancis contribuerint, tune et ciues per duos grossos (soll heissen: nuum grossum) ex qualibet marca dare sunt adstrict. Et sti in crd. 143. Act. in conuencione Pyothrkouiensi generali s. 1493.

Fol. 166. 148/144. Hier lesen wir: Est et aliud prülegium de data Cracoule, feria quinta în octuan omnium Sanctorum, a. d. 1492 de ciadem fere verbis; sed quia non ez generali Connencione datum fuerat, ideo istud, quod premissum est, ex Connencione generali est acceptum. Hoe autem est in sign. 144.

Fol. 166. 149/145. Priuliegium Johannis Alberti, Regis Polonie, super Ceruisie Swidniciens. propinacionem Ciuitati Cracouiensi perpetuo data (sie), ita eciam ut Kazimirienses et Clepardienses in preiudicium diete Ciuitati, ipsam cernisiam propinare non audeant etc. 143. Act. Crac. a. 1504.

Fol. 167. 130/146. Priuliggium Johannis Alberti Polonie Regis super exactionem pontalis a quolibet curru, qni lueri gracia aliquid ducit in et per Ciu itatem, soluatunum grossum, demptis Nobilibus et aliis, qui ex agris propriis in corum curribas, carpentis aut currucis aliquod ducuni; Ciultas tamen ex ea pontalis exactione ad viarum reparacionem obligatur. In ord. est 146.

Fol. 170. 131/147. Priuilegium Joannis Alberti Polonie Regis super depositorium pensam, et propinacionem vini et ceruisie extranee contra Clepardienses per publicam sententiam et edictum judicialiter factum. Et est in ord. 147. Act. Crac. 2, 1494.

Fol. 171 and 172 sind leer gelassen.

Fol. 173. 132/148. Priuilegium Alexandri Regis Polonie, Kazimiri Regis quarto geniti, qui Joanni Alberto germano suo ex magno ducatu Litphanie in polonie regnum successit, quo per electionem generalem piothrkouiensem potitus, omnia jura et munimenta per suos predecessores Ciuibus Craeouiensibus data approbat, roborat et confirmat. Et est in ord. 148. Act. Crae. a. 1502.

Fol. 173. 133/149. Hier stossen wir auf folgende Anmerkung: Est etHegis Alexandri Prinilegium in que confirmat et fatetur, se vidisse prinilegium Wladisali Regis, quod est in ordine 46 (Fol. 38): istud vero hie inseribi pretermissum, quia idem sonat cum illo. Nichilomines est in signatura 140.

Fol. 175. 154/150. Prinilegium Alexandri Polonie Regis super eensum scottorum in tribus milibus florenorum auri Ciuitati Craeouiensi invadiatum. Et est in ordine 150. Crae. a. 1502.

Fol. 176. 138/151. Priuliegium Alexandri Polonie Regia, in quo per diffinitiuma seateneiam Clepardiensibus Guibus peasam generalem vini et eeruisie extranee propinaeionem prohibet, idem per olim Johanem Albertum Regem diffinitum aprobat et confirmat. Et est in ordie 151. (Vide Pol. 166.) Act. Crea. 1502.

Fol. 178. 136/132. Priullegium Alexandri Polonie Regis, in quo omnes differencias inter Cracouienses et Leopolicases, oceasione non mercandi eum extrancis mercatoribus ipsis Cracouiensibus in Leopoli iam sepius motas, finali edicto eum consiliariis suis, ceiam de libertate mercandi Cracouiensibum in Walachiam et Tharthariam diu ante per sentencias obtenta, determinat, Leopolicasibus Ciuibus anper his perpetuum silencium imponens. Et est 132. Act. Crac. a. 1304.

Fol. 180. 137/133. Priuilegium Alexandri Polonie Regis super fluuimm Nyeezyeeza 1), quem Ciuitati Cracouiensi perpetuo graciose donanit. Et est in ord. 133. Act. in Conuencione generali Iublinensi a. 1306.

Fol. 182-187 inclusive sind leer gelassen.

Fol. 188—193, 188, 159, 160, ſinden wir drei Privilegien des Kniegs Johann des III. eingetragen. Das erste de dto. Dazzig am 30. December 1677: das zweite trägt das Datum: Warsehan den 14. Mai 1680, das dritte endlich ist in Zohiew am 20. März 1686 ausgestellt. Sämmlitche drei, hier sub Nr. 188, 139 und 160 aufgenommenen Urkunden sind in latteinischer Sprache verfasst und betreffen vorzugewise die Wahl der Studiensusle und Präsidenten zu Krakan.

Nieciecz vel Nieciecza — fluvius in anteurbio Cracovicusi per vicum civilem, alias blonyo, fluens, Dieser Name ist houtzulage ganz in Vergessenheil gerathen.

Alle drei Copien sind von einer anderen — nicht Behem's — Hand geschrichen, und die Schrift ist die im 17. Jahrhunderte gehräuchliche lateinische Currentschrift.

Es ist anzanehmen, dass Behem, nach Aufzeichunng des 133. Privillegs, mehrere (19) Bläter leer gelassen hahe, nm einem anderen die Möglichkeit zu verschaffen, Copien von Privilegien späterer Könige in dieses Buch eintragen zu können. Es fand sich nun Jemand, der diesen Gedanken Balthasar's auffasste; da jedoch die Originalurkunden, welche diesem Unbekannten zu Gebote stehen mochten, das Datam 1677, 1680 and 1686 tragen, die letzte der von Behem aufgenommenen Ursunden aber die Jahreszahl 15063 3 untwieste, so zeichnet der anonyme Fortsetzer des Codex seine Copien nicht unmittellar hinter der 133. Urkundeneopie Behem's auf, sondern erst nach Übereschlagung von Gerener Folien, ums für der Ball Vorsrege zu treffen, wenn je kinftighin Copien von Krakau hetreffenden Privilegien, die zwischen den Jahren 1306 und 1677 erlassen sein mochten, in den Codex anfgenommen werden sollten.

Diese Vermuthung wird nm so wahrscheinlicher, als Boehm mit dem 133. Privileg den ersten Theil seiner Compilation (nämlich die Sammlung königlicher, der Stadt Krakan verlichener Privilegien so wie der, die ganze säddische Commune, als solche, hetrefienden Rechtsurkunden) absehülesst, da die nachstehends specificitien, aberman Doehm's Hand geschrichenen Actenstücke mehr die einzelnen Zünste der Bürger hetreffen, und überhaupt in mancher Hinsicht einen ganz heterorgenen haltt aufweisen.

Fol. 194-200 einschliesslich sind wieder unheschriehen; sie gehören nämlich, nach unserer Annahme, noch zn den 19 von Boehm leer gelassenen Folien.

Daraus erhellet, dass der unhekannte Schreiber seine drei Privilegienecopien auf die heiläufig in der Mitte liegenden, leeren Folien aufsehrieb, um so einerseits, wie hereits gesagt wurde, für die zwischen den Jahren 1506 und 1617 möglicherweise erlassenen, anderseits für die nach dem Jahre 1686 erentuell zu erlassenden und auf Krakau Bezug hahenden Privilegien Raum zu gewinnen.



<sup>1)</sup> Dieser Annshme dürfte seibat der Umatand nicht entgegenätehen, dass, wie Eingangs erwähnt, der Codex von Böhm im J. 1505 beendigt wurde; da ja Böhm, achon nach Zustandebringung seines Codex, dieses im J. 1506 erlassene Privitegium nachträglich in denzelben außehmen konnte.

Von Fol. 201 ab folgt eine Reihe (16) von, abermals von Boelm's Hand gesehriebenen, Eidesformeln. Nachstehends erscheinen sie speeifiert und mit dem hier angenommenen numerus eurrens hezeiehnet.

Fol. 201. 161. Juramentum dominorum Consulum presidencium.

Diese Eidesformel ist in polisiecher Sprache verfasst. Da es Gelehrte alsvisecher Nation interessieren dürfte, über die zur Zeit der Boehm'schen Compilation in Krakau gehräuebliche polisische Sprache und Schreibweise einiges Nähere zu erfahren, so wird diese Eidesformel hier ihrem Wordtaute nach aufgenommen und derselchen zugleidie deutsebe, Fol. 205 eathaltene, wörtliche Ühersetung beigefügt.

Die polnische Eidesformel lautet:

"Prissigami P. Bogu, iseh krolowi iego miloscei polakiemopana nassenu miloscziwemu, chezemi wierzy hiez, a miastha tego, tirmie i Coroni wseeckei czezi i pozitiku strzeci i dogłądace cheteni, iako na lepiey bąddiemi moca i umiecz za nadowczipniejasą radą, a pozitiku rzeczi pospolitey, tak pilnye, wisocze a ostronzy esnakat chezemi, iako nassego własnego, a zadnego rostirku, albo rozdwoieny w miesztie dopusczicz niechezemi, tak nam bog pomozi i wseczi swiączi."

Sie ist wörtlich abgedruckt hei G. Samuel Bandüke, in dessen Geschichte der Rahauer Buchdurckerien (Historya drukart krakowskieh ete. Krakan 1815, p. 114 ff.), und wird daselbst als eines der zahlreichen Beispiele angeführt, wodurch dieser verdienstrolle, und mit der polisischen Literaturgeschiette so gr\u00e4ndichte vertraute Gelehrte zu beweisen sucht, dass in jener Zeit in Polen die b\u00f6hmische Orthographie gehr\u00e4nchich war.

Das sei noch erwähnt, dass Fol. 200 dieselbe Eidesformel in der heutzutage gehräucblichen polnischen Spraeh- und Schriftweise ahgeschrieben erscheint.

Fol. 205. 162. Juramentum dominorum Consulum presiden-

Dieses, die deutsche Ühersetzung der eben angeführten polnischen Eidesformel enthaltende Schriftstück lautet wörtlich:

"Wir sweren gote das wir unserm hern dem konige getrew wellen zeyn und der stat ere und fromen und des gantezen landes bewaren wellen, zo wyr heste konnen und noch unserem vormögen mit der witezigsten rate — Und den gemeinen notez also hoch suchen wellen als unsern eigen — Und wellen keyne ezweyunge yn der stat gestaten. Als uns got helffe und dy heiligen\*.

Fol. 206. 163. Juramentum Notarii Ciuitatis et Vicenotarii.

Diese Eidesformel, so wie alle nachstehends aufgeführten, mit Ansnahme einer, sind in deutscher Sprache verfasst, so dass wir im Ganzen 15 deutsche und 2 (bezichungsweise 3; vergl. mit Nr. 161) polnische Eidesformeln zählen.

Fol. 206. 164. Juramentum Scahinorum.

Fol. 207. 165. Juramentum Aduocati.

Fol. 207. 166. Juramentum Viceaduocati.

Fol. 208. 167. Juramentum Seniorum ex institutis, per quod cum ceteris Czechmagistris annuatim confirmantur.

Fol. 208. 168. Juramentum Scniorum de foro salsorum piscium, quo — annuatim electi — jurant et confirmantur.

Fol. 209. 169. Juramentum Quartaliensium.

Fol. 209. 170. Juramentum Mechanicorum, quo, post dominorum Consulum electionem, annuatim confirmantur. (Deutsch, hierauf folgt dieselbe Eidesformel in polnischer Sprache.)

Fol. 210. 171. Juramentum Tendlariorum, quo corum Seniores electi annuatim confirmantur.

Fol. 210, 172. Juramentum Ciuium Mercatorum.

Fol. 210. 173. Juramentum Ciuium Mechanicorum et simplicium.

Fol. 211. 174. Juramentum Ciuium in mercanciis suspectorum, quod si prestare, qui suspectus est, noluerit, penam, quam domini Consules statuerint, reponat.

Fol. 211. 175. Juramentum famulorum in mercaneiis suspectorum.

Fol. 211. 176. Juramentum mercatorum, qui obtenta a dominis Consulibus licencia, ultra depositorium Ciuitatis vadunt.

Fol. 212. 213, und die Aversseite des 214. Blattes sind abermals leergelassen, wahrscheinlich um für etwa künftighin einzutragende Eidesformeln Raum zu haben.

Auf der Rückseite des 214. Foliums finden wir dagegen die mit grossen Buchstaben angebrachte Aufschrift:

Jura municipalia

Wylkor der Stad,

welche nunmehr hesprochen werden, und, so zu sagen, den II. Theil

des Boehm'sehen Codex bilden, der vom ersten durch die eben eitirten Eidesformeln geschieden wird.

Fol. 215. Hier lesen wir:

Das seint der Stad Krakow Wilkörn und Satezungen, dy vor durch dy heren Rothmann und dy eldsten gesatezet seint ezw halden unwandelbar mit reiffem rothe eintreebtiglieh beschlossen.

Sämmtliche Wilkörn und Statuten dieses zweiten Theiles des Boehn'schen Codex lassen sieh wieder in zwei Abtheilungen scheiden. Die erste Abtheilung enthält zahlreiche, verschiedene Gegenstände ohne Wahl behandelnde, und meist in kurze Sätze zusammengefasste Wilsern, und diese Abtheilung geht bis Fol. 244 yr om da an beginnen die Statuten (Satzaugen) der einzelnen Handwerkerränfte, die sich schon in ihrer Beihung einer mehr systematischen Behandlungsart erfreuen und eine besonderer (III.) Abtheilung bilden können.

Für diese Scheidung in zwei Theile dürfte auch der Umstells sprechen, dass im I. Theile, nebst vielem anderen, auch die Rubette der Kaufleute und Krämer verzeichnet erseheinen, während im II. Theile anssebliesslich von den Statuten der Handwerker (mechaniei) die Rede ist.

Die ganze erste Sammlung von Wilkörn vermischten Inhaltes, wird im gegenwärtigen Verzeichuisse unter einer Nummer, nämlich der 1771<sup>10</sup>7, aufgenommen, weil es kaum möglich ist, die einzelnen, oft gant kurzen, und auf denselben Gegenstand mehrere Male zurückkommenden Wilkörn unter besonderen Nummern, als für sieb abgeschlossene Gazzo, aufzufübren, was um so sehwerer fällt, als man in dieser Sammlung eine systematische Ordonung ganz vermisst, da den Schreiber nicht einmal die ehronologische flücksicht geleitet zu haben seheint.

Anderseits muss auch der Umstand hervorgehoben werden, dass — wiewohl die hier gemeintes Wilkörn mitunter ganz heterogene Gegenstände behandeln — sich doch gewisse Hauptgegenstände unterscheiden lassen, auf welche sich immer mehrere, unmittelbar auf einander folgende Gesetze bezichen; av uird belapielweise "von dem gesebosse", "von mawern", von Kauffeuten und Krämern recht ausführlich gelnandelt.

Um also einem, schr leicht möglichen Missverhältnisse in der Numerirung der einzelnen Gesetzesbestimmungen zu begegnen, sind alle Wilkörn dieser Abtheilung mit einer Nummer bezeichnet und blos die Seitenzahl beigefügt, wo sie zu finden sind. Dagegen ist jedes der anssehliesslich die Rechte der einzelnen Zfinste regelnden, und die zweite Abtheilung bildenden Statuten mit einer besonderen Nummer bezeichnet. (Übrigens kommt es ja darauf nicht an, unter welcher Nummer irgend ein Actenstück in diesem Verzeichnisse ausgenommen erscheint, sondern auf die Genauigkeit in der Anfnahme des Inhaltes.)

Nachstehends folgt nun eine vollständige Ühersicht der "Wilkörn" der ersten Abtheilung, und sind dieselben mit einer einzigen, Fol. 216 vorkommenden Ausnahme, in deutscher Sprache verfasst.

Fol. 215. 177. Von Mawern (a. d. 1367) in folgenden Absätzen: Wer do hôcher mawern wil.

Was ho der gadem hahen zal.

Wer do hoeher mawert, wenn ezwene gadem hoch.

Wy man dy mawer noch der rutten schatzen zal.

Wy man ahesetezen zal dy mawer.

Von breehen yn dy aldte mawer.

Fol. 216.

Wy man yn dem hoffe mawern zal.

Von mawern und gehewde wo das erbe ezinshafft ist.

Wer das konigynn fingerlen (der KonigynFingerlein) gelden zal.

Ap der Czinsherr ader der besitezer schosset. (Dieser Aufsatz ist eben ausnahmsweise lateinisch aufgesetzt).

Fol. 217. Von hrucken.

Von abelözen und folgen lossen.

Nun werden schon andere Gegenstände behandelt, nämlich:

Von den Wechtern auff dem Fischmarkt, gewilkort a. d. 1375.

Von dem wergk. Von den wergbindern.

Fol. 218. Von geczogen sebwertn ader messern, gewilkort am phingst ohenndt 1379.

Von den Cremen, dy zal am feyertage nicht auffthon, gewilkort a. 1379.

Von hanttwergks gesellen, dy den montagk ader andern werkeltag feyern, a. 1390 gesatezet.

Von dem lone der zalezlader.

Fol. 219. Von dem forkowffe der fisselte an der stroze, gewilkort a. 1364.

Von fischen dy da oher bleyhen.

Von forkawff nnsleth, kreyde ader peeh.

Fol. 220. Was man den gewant Seherern ezw lone geben zal.

Von vorkawff essender waren.

Was man yn der Woge den wegern und der Stad geben von der wogen zal.

Fol. 221. Von evzen und ander dingk ezw wegen, was man gehen zal.

Von der klevnen wogen.

Von zilber ezw wegen.

Jetzt kommt der Compilator auf Gegenstände mehr polizeilieher Natnr. u. z:

Von Schelden und ubelhandelunge, a. 1468.

Von begissen vom hawsze bev tage ader nacht (analog der röm. act. pop. de effusis).

Von frawen vor gericht ezw komen.

Fol. 222. Von haws genossen und anderen ynwonern.

Von rynnen, dy awssz dem hawsze von oben geen

Von aws gissen.

Von anslet Smelzen.

Von den Sehwemen. Von den beeken, dy do Sehweyne treiben.

Von falsehen elen ader gewieht.

Fol. 223-232 einsehliesslich sind leer gelassen.

Fol. 233 wird ausführlich gehandelt:

Von dem Geschosch.

Anno domini 1385 ist durch dy heren rothmann und dy eldsten der Stad gewilkort und gesatezet, festiglich von arm und reich ezw haldten von dem gesehosse, wenn sieh das geboren wirt, zo zal ein iderman schossen, we von her hot als hernoch stet etc.

Von ligendem gelde, wy man sehossen zal.

Wy man schossen zal von den erben, dy yn den gassen sind gelegen-Von den Kawffkammern.

Von den Cremen.

Von den fleischbeneken.

Von getreide, wy man schossen zal.

Fol. 234. Von anderer farender habe, dy man yn dem hawsze hot. Von holteze.

Von pherden.

Von kledern.

Von Schulden.

Von den hanttwer⊾ern.

Von rothmann und Scheppen dy das vor sitezend sint.

Von den geschwornen Czechmeistern.

Von der Unmundschen Kinder gelt, wy man der von schossen zal. (a. 1453).

Fol. 235. Von kote aws ezw fwren und ezw schewffeln vor den hewsern, dy yn den gassen gelegen sint (1373).

Von brucken ezw haldten.

Von dem kote der hewser, dy an dem ringe gelegen sint, Gewilkort 1492.

Wer do den koth roret yn der rynnen, zo ein grosser regen kumpth.

Fol. 236. Von dem fewr, zo das aws kumpt, wy das zal beschrigen werden und nicht vorborgen. 1374.

Wy dy gemach sullen vorwarth zein, do fewr fleget ynn czw zeyn.

Von den Wasserfurern, zo fewr aws kwmpt, 1375.

Fol. 237. Von den badern, wy zy czwm fewr komen sullen, und irem lone.

Was lewte und mit was gewer man zal komen ezw dez fewr. Von fewrhoeken

Die nun folgenden Bestimmungen betreffen fast ansschliesslich Kaufleute und Krämer. So lesen wir w. f.: Wie sich der gast koffman zeines handels halben ym jormargkt und

bey awssen des jormargkt yn seinen handeln und waren allenthalben halden zal. (Durch dy heren und gemeine beschlossen.) Hier stossen wir auf das zweite sorgfältig ausgeführte Bild. Ein

Kaufmann im orientalischen Costume mit Kaftan und Turban unterhandelt über einige Colli Waaren mit einem Polen. 1)

Fol. 238. Im Jormarckt. Noch dem Jormargkte.

Von dem gewande.

<sup>1)</sup> Die paluische Beschreibung dieses Bildes lautet: Inmitten eines Gewälbes sehen wir Waaren - Culli liegen; nehen ihnen sind zwei Personen stehend abgebildet. nämlich der Kaufmann und derjenige, der ihm ehen Waaren liefert.

Von waren, dy man fleget czw wegen-

Fol. 239. Von den heringen.

Von dem zilber, das her brocht wirt,

Nw folgen her noch dy bussen, dy auff dy obertreter diser geseteze und auff ein ideren artikel yn sundern gemacht und geseezt sint.

Fol. 240 lesen wir:

Dise obgeschribene geseteze und artikel sint alzo awff toffeln geschriben und offenbar under das kawffhaws und andere offenbare stellen angehangen, und sullen allen wissentlich zein awff das sich der gast wisse yn zeinen handeln allenthalben kegen yderman ezw richten.

Drittes Bild. Der Krämer. Ein Krambaden auf offener Strasse, eine Frau steht im Laden, vor demstelben ein Dudelsackpfeifer. Auf der Strasse befindet sich ein Käfig mit einem Löwen, ein godhischer Springbrunnen steht in der litte der Strasse; tiefer hinein, gehen zwei Juden. 9 Nam Jodgt das Statut steht mit den Worten berjunnen!

Das geseteze ist gegeben den Cromern, durch dy heren Jungk und aldt ezw des rotes willen ezw halden etc. (1432.)

Fol. 241. Sneider.

Woge.

Alzo zal man den Krokeschen Czol ynnemen von den gesten, dy ire gutter her brengen — sunder der landman gibet halb alzo vyl.

(Nun folgt die Aufzählung der zu bestenernden Artikel.)

Fol. 242. Alzo fleget man ezw nemen den ezol ezw der weisen kyrchen von allerley waren, ydoch der landtman gibet ishalp. — (Folgt die Zollscala.)

Fol. 243. Den ezol ezw Banden von dy aws der Slezie komen, zal man alzo ynnemen gewonlich. — (Folgt die Zollscala.)

Alzo zal man den dy Jormargkt ezw krokaw anheben und nicht lenger haldten. (Vom heil. Kreuztage an durch 10 ganze und 2 halbe Tage.)

Der Jormargkt awff Viti.

Von Klederen (1495).

Fol. 244. Von hochezeiten ist heschlossen mit der gantezen gemeine u. s. in folgenden Absätzen:

Czwm bade.

Dy do bitten.

Die poluische Beschreibung weicht von dieser insoferne ab, als dort die zwei Juden als zwei wandernde Pilger dargestellt werden, was auch wahrscheinlicher ist.

Dy husse.

Dy Gerichte. (Interessant ist es auf Bestimmungen zu stossen, wie z. B. die folgende: Auch zahman yn allen hochzeiten nicht mer gehen, den funff gerichte.)

Nun nehmen wir die hier eingeführte Ordnungssahl wieder auf und wollen, insoferne sieh diess thun lässt, alle eine Zunft betreffenden nunmehr anzuführenden Statuten unter einer Nunmer aufführen. Auch die Statuten sind zum grossen Theile (10) dentsch, einige (5) lateinisch, die wenigsten (1, respective 3) polnisch redigirt. Voran steht das Statut der Kürsehner.

Fol. 244. 178. Sequentur iam Statuta Mechanicorum et primo pellificum, que eis per dominos Consules data sunt et confirmata ad voluntatem dominorum etc. a. d. 1377.

Hier stossen wir auf das vierte Bild: Der Kürsehner. Ein Wappen, gehalten von einem Türken und einem Landsknecht. ;) Das Statut selbst, und zwar das ursprüngliche, deutsche, vom Jahre 1377, unfasset 15 ganz kurze Absätze. Hierauf Galgen Fol. 245 zwei in polnischer Sprache verfasste, die Kürschnerzunft hetreffende Zusatzartikel, besehlossen im Jahre 1557 (deren Inhalt in Kürze der ist, dass den Kürschnern verhoten sei, Pelzwaaren an Juden zur Verarbeitung zu üherlassen).

Fol. 246-249. 179. Pistores. (Das ist der briff und geseteze der Beeker ezw Krokaw a. 1458.) In aeht Artikeln, welehe wieder in Absätze zerfallen, sind hier die Satzungen der Bäckerzunft verzeichnet.

Voran (Fol. 246) hefindet sieh das fünfte Bild angebracht, darstellend das Innere einer Bäckerel. Ein Bäcker schieht Teig in den Ofen, ein Junge knetet Brod, eine Frau tritt von der Seite ein, Säcke stehen an der Wand. \*)

Die ohen erwähnten acht Artikel behandeln folgende Puncte:

Von Freymargkt.

Wer ezwe vor eyns beeket.

Von den Küchlern.

Von dem spil und spilern.

Wer sich mit ezechen sachen vor dy hern ruffet.

<sup>1)</sup> Die polnische Beschreibung fautet: Ein Wappen, dessen Feld mit einem ausgebreiteten Pelzfelle ausgefüllt ist, wird von einem Maune mit einer Art Turban anf dem Kopfo und einem Ritter gehalten. Unten fingt eine Katze ein M\u00e4usben.

<sup>2)</sup> Die polnische Besehreibung dieses Bildes ist eine w\u00fortliehe \u00dcbersetzung der eben angef\u00fchrten dent\u00e4ehen

Wy grosz der backoffen zeyn zal.

Dy busse, wer nicht noch der wirde des getredes ader unesse zemeln beeket.

Erberkeit unter den beeken.

Fol. 250. 180. Sartores. (Das ist das Geseteze der Sneider diser Stadt, welches yn gegeben ist von dem ersamen rote ezw der heren Rothman willen mit der Stadt zigel vorzigelt und befestiget. a. 1434.)

Auch dieses Shutu wird mit einen (dem sechsten) Bilde, so zu sagen, eröfinet. Das Bild führt uns in die Mitte einer Schneiderwerkstitte. Eine Frau aus vornehmen Stande lässt sich ein Kleid anpassen; ein Schneider steht am Tische und sehneidet einen kostbaren Stoff zu. während ein Mädchen, das auf einer Bank sitzt, ein Kleid auf dem Schoosse hält und einer Ziege aus der Hand Essen verabreicht 1).

Das Statut selbst umfasst folgende 12 Absätze:

Erstens. Über die Bedingungen des Meisterwerdens; dann 10m Meisterstucke.

Von iren gezellen.

Von gesellen haldten.

Von Tendlern und newn Kledern.

Wenn dy gesellen von meistern auff steen sullen.

Von gesinde entfremden.

Baden.

Was Joppen dy sneider tragen sullen. Bussen.

Nieht riehten an geezewgen.

Von Kleder futtern.

Fol. 253—256. 181. Corrigiatores. (Das ist das geseteze der Rymer dizer stad, welches yn gegeben ist von dem erberen rote dizer stad ezw irem willen mit der stad ingezigel verzigelt und] bestetiget a. 1465.)

Dabei das siebente Bild, darstellend einen Reitersmann, der, von seinem Pferde abgestiegen, mit dem Riemer vor der Thüre verhandelt 2).

Das Statut enthält 21 Absätze. Zuletzt sind noch drei, die Riemerzunft betreffende Bestimmungen aus den Jahren 1369, 1386 und 1365 aufgenommen.

Die polnische Beschreihung dieses Bildes stimmt mit der hier angeführten vollkommen überein.

<sup>2)</sup> Eben so lautet die polnische Beschreibung dieses Bildes.

Fol. 257 - 259. 182. Hier finden wir das: Geseteze der Goltschmide (aurifabri), voran das aebte Bild'), welches nas in einen reich besetzten Goldschmiedladen, von der Strasse aus, die Einsicht gewährt; mit dem Monogramm:

Das Gesetz selbst, vom Jahre 1475, welches so wie das nächstfol gende vom Jahre 1489 durch meine Vermittlung abgedruckt worden ist 1. handelt vorerst vom

Meister stuck and fordert da, was auch in den Satzungen der ührigen Zinfte gewöhnlich vorkommt, einen dreifschen Beweis der Tüchtigkeit des um das Meisterrecht sieh bewerhenden Gesellen; dann ist die Rede vom burgerrecht.

Von dem besten am grade.

Von golde arbeit.

Von vorgulden, von jenen, dy nicht burgerrecht haben.

Von bözer arbeit.

Von ungereehtem gewiehte.

Von bussen.

Hierauf folgt der eben erwähnte zweite "briff" vom Jahre 1489, und dieser handelt:

Von der kore der eldsten.

Von der Reehaunge, endlich wie man:

"Vor dy heren sieh ezw ruffen" babe.

Fol. 260—262. 183. Znerst stossen wir hier auf ein (das nennte) Bild, darstellend das Innere einer Werkstätte für Bogengeschosse<sup>2</sup>);

<sup>9.</sup> Nich der politischen Berchreibung gruitet was diesen Bild die Ansicht, diese Strasse, die in das laurch der Stat führt. Versu ein offener, zeich nicht nicht erfüglichnischlichen, im inneren desselchen ist die Goldschmische beite im führer Arteist, fielde in dem Fellichte der Warren beschäftigt, Versu auf der sent isten zur ihrensen, wiede die Warren beschlichtigt zwischen ihnen die Berchsten 1. Zu, offinder des Zeichen des Miders.

<sup>2)</sup> le den Eingaugs citirten "Mitthelluugen", Jahrgang 1859, S. 75. Wie ich mich nachträglich zu überzeugen Gelegenheit hatte, sind bei der Drucklegung dieser Statuten einige Febler untertrufen, im Ganzen jedoch nicht viele und unwesentliche.

<sup>3)</sup> Aus der polisiechen Beschreibung verdient ner die Bennerkung erwihnt zu werden, dass uuf dem Gewande einer hier dargestellten Person die Buchstahen V. C. M. A. szegebracht zind. Sonst asimmt die polisieche Benchreibung dieses und der auchstehenden Bilder his Nr. 14 mit der deutschen im Wesentlichen ihnerein.

bierauf folgt das "geseteze der Bogner" (Balistarii) beschlossen im Johne 1463 in nachstehenden 15 Absätzen:

Von dem meisterstwek.

Leichczechen.

Forkawff.

New armbrost.

Alt armbrost.

Einer zal dem andern nicht awskauffen.

Von Jungen offnemen.

Von oberfuren.

Avff der tendeten.

Von uneren des gesindes.

Kenner.

Wenn eyn leriunger entlawfft.

Wer ya dy czeche nicht kompt.

Feyertage feyern.

Von gezellen arbeit.

Fol. 263—264. 184. Nach vorerst angebrachten (10.) Bildt, welles das Wappen der Hutmacher 1 von zwei Rittern gehalten, darstellt, folgt das "gesetzez und wilkörder hutter" (pileatores) vom Jahre 1377 in nachstehenden 12 Titeln:

Von falschn dinge.

Von der Schaw. Von gestolener war.

Von knappen.

Von meister werden.

Meisterstuck.

Von Jungen haldten.

Von lossen umb dy stete.

Von ubelhandelunge.

Von gesinde entpbremden.

Leychczechen.

Hemlichkeit offenbarn.

Fol. 265-266. 185. Auf das hier angebraebte (11.) Bild, darstellend zwei Wappen, gehalten von zwei balbnackten Männern, die sieh mit Knitteln sehlagen, folgt "das geseteze und wilkôr der Rademecher

<sup>1)</sup> Zwei übereinander krenzweise gelegte Beile, an den Seiten ein Hut und eine Mütze,

und Wagner" (Rotifices, Currifices) vom Jahre 1445 in folgenden sieben Absätzen:

Elich geburt. Eelich haws fraw.

Yn dy czeche komen.

An messer und newere.

Wo man zal holez kawffen.

Holez teilen.

Czw dem begrebnisse.

Zuletzt finden wir einen Beschluss vom Jahre 1482, worin bestimmt wird, welche Meisterstücke die Radmacher liefern sollen. —

Fol. 266—269. 186. Hier sind die ausführlich verfassten Statuten der "Moler, Snitzer und Glazer" v.J. 1490 (pietorum statuts) eingetragen. Hiezu ein (das 12.) Bild. Ez seigt mehrere Männer im Gespräche in einem Zimmer; einer von ihnen zeigt auf ein halbnacktes Weißbälld (ein Modell, wie wir zu sagen pflegen), das auf einem Tische sitzt.

Professor Eitelberger in seiner Eingangs eitirten Beschreibung nnseres Codex sagt andieser Stelle mit Recht: Es wird Niemanden auffallen, diese drei Kunsthandwerke nnter ein Statut vereinigt zu sehen; sie gehörten, wenigstens im Mittelalter, wesentlich zussammen.

Es werden dann von Professor Eitelberger aus dem Statut v. J. 1490 (und nicht 1491) einige Bestimmungen herrorgehoben; so sollen Maler, Schnitter and Glaser als Meisterstück machen "ein Marienbild mit einem Kyndel", ein "Cracifix (erueifixio)" und drittens "Sanet Jorgen auff dem rosse". Kein Meister soll mehr als zweit Lehrjungen haben u. s. w. Ich verweise hier blos auf das, gleichfalls darch meine Vermittlang, in den "Mittheilungen" (Band IV. p. 76) seinem ganzen Inhalte nach abgedruckte Statut.

Diese Statuten nehmen im Coder, wie bereits gesagt wurde, mehrere Seiten ein, nämlich von Fol. 266 bis 269, und nur die Rückseite von Fol. 268 ist leer gelassen. Zuletzt sind Zusatzartikel von späteren Jahren, u. z. v. J. 1497 nnd 1811, eingetragen.

Nun folgen:

Fol. 270—274. 187 die Statuten der Töpfer, und zwar zuerst die: Obligacio fig ul orum ad edificandas eorum institas, in quibus ollas rendunt, quas post primam locacionem earum ipsi propriis impensis semper edificare et reformare et censum trium fertonum ex qualiblet singa-

Archit XXXIII. 1.

15

lia annia soluere unt astricti. So die lascriptio. Der Inhalt selbat dieser im Jahre 1460 verfassten Urkunde ist deutsch (und nicht, wie Professor Eitleberger angübt, lateinisch). Zu Ehren dieser Zunft ist hier gleichfalls ein, der Reihe nach das 13., Bild angebracht. Es zeigt einen mit einem weissen Turhan geschmückten Töpfer von orientalischem Typus in seiner Physiognomie, vor der Hausthüre sitzend und an einem Thongefässe arheitend. (Das Bild ist ein in jeder Hinsicht gelungenes zu nennen.)

Nunmehr folgen, von Fol. 272 angefangen, die aussührlichen Statuta figulornm v. J. 1504, und diese sind lateinisch redigirt.

Fol. 275—300 sind anbeschrieben, und nur hie und da sind den einzelnen Zünften sorgfältig ausgemalte Miniaturen gewidmet; so stossen wir:

Fol. 276 auf das 14. Bild. Ein Gärber bearbeitet ein Fell im Hofraume, ein Knabe sitzt am Boden. Aussicht auf eine Flusslandschaft 1).

Fol. 281. (15. Bild.) Der Glockengiesser und Gelbgiesser. Ein Geistlicher begleitet von einem Orientalen (?) hesieht eine Glocke, im Hofraume arbeitet ein Junge beim Feuer, Gefässe stehen umber.

Fol. 284. (16. Bild.) Das Bild hat keinerlei Aufschrift, stellt aber wohl das Innere einer Tischlerwerkstätte vor, mit vielen Figuren und zierlicher Arbeit 2).

Fol. 287. (17. Bild.) Der Schuster. Das Innere der Schustererrkstitte. Im Vordergrunde sitzt eine Fran am Spinnrockes, ein Kind und ein Dudelsackhlüser mit einer Schalksonarrenkappe am Rücken?) sitzen zu ihren Füssen. Das Costume dieser, wie fast aller Handwerker, ist das dentsche.

Fol. 289. (18. Bild.) Der Sattler und der Pfeilmacher, jeder mit seinem Wappen stehend abgebildet 1).

In der poinischen Beschreibung dieses und des folgenden Bildes wird des an diesen Bildern augebrzehten Hundes, eines weissen Pudels, ausdrücklich Erwähnung gemacht.

<sup>2)</sup> Nach der polniseiten Besehreibung dürfte dieses Bild die Werkstätte eines Orgelhauers derstellen. Am blauen Gewande einer hier angebrachten Person jesen wir die Buchstahen M. S. A.; die übrigen Buchstahen aind undeutlich.

<sup>3)</sup> Unten am gelben Kleide des Narren sind der pelnischen Beschreibung aufelga die Buebstaben: A. V. M. O. M. J. S., angebracht. An der Stelluga, auf welcher reibenweise fertige Stiefel stehen, ist ein Bahn angebildel.

<sup>\*)</sup> Am Rande des Wappenschildes lesen wir das Wort: MASMANN.

Fol. 291. (19. Bild.) Der Schwertfeger. Das Innere einer Werkstätte mit mehreren Figuren, unter diesen ein Orientale!).

Fol. 293. (20. Bild.) Der Drathbinder. Das Innere einer Werkstätte. (Der polnischen, aus neuester Zeit stammenden Aufschrift zufolge stellt dieses Bild die Werkstätte der "Nadler" dar.)

Fol. 295. (21. Bild.) Das Bogenschiessen. Die Ministure, welche das graze Folioblatt ausfüllt, zeigt das Bogenschiessen aneh einem, auf einer Stange aufgepflanzten Vogel. Zwei Reisige mit Fahaen und Schildern — der eine zeigt eine Maria, der andere den heiligen Georg im Felde — sahen dem Schauspiele der Schiessbung zu \*).

Fol. 297. (22. Bild.) Schmiede. Zwei Pferde stehen an einer Strasse vor der Werkstätte.

Fol. 300. (23. Bild.) Der Seifen nieder. Zwei münnliche Brustbilder, aus Biumenkelchen herrorkommend, halten das Wappen 3). Der von Nr. 14 bis 23 leer gelassene Raum, scheint offenbar zum nachträglichen Verzeichnen der betreffenden Statuten offen gehalten worden zu sein.

Fol. 300. 188. Hier atossen wir abermals auf ein, in lateinischer (und nicht, wir Professor Eitlebeger angibt, in politaschen) Sprache erdassenss, die Gerechtsame der Maler regelndes Privilegium Königs Ladislans des IV. vom 17. Mai 1638, worin ein früheren, von Sigismand August der Malergilde verliehense, politisch aufgesettess; and hier wörtlich angezogenes Privilegium, seinem vollen Inhalte nach bestätiget wird.

Fol. 302. (24. Bild.) Der Handschuhm acher. Die Brustbilder, darunter ein Schalk, vortrefflich abgebildet, halten ein Wappen ohne allen Text.

Fol. 303-304 sind leer gelassen.

Fol. 305. 189. (23. Bild.) Der Bin der. Eine Binderwerkstätte in einem Hofraum mit der Amsicht in das lanner einer Strasse. Härd folgt das, in lateinischer Sprache der Bötteherzunft (Contubernio Boleatorum) von König Ladislaus dem IV. verliehene Privilegium vom 31. August 1647.

Am blauen Kleide einer hier abgebildeten Person sind nach der polnischen Beschreibung die völlig unversiändlichen Buchstaben; AMMAMHAV augehracht,

<sup>2)</sup> Am rothen Kleids lesen wir die Buchstahen: D. M. M. A. C.

<sup>3)</sup> Muczkowski behauptete, dass dieses Bild die Goldschläger darstelle. Diese gehörten iedoch zur Meleraunft.

Dasselbe ist eigentlich hlos eine Bestätigung des am 20. August deaselben Jahres vom Bürgermeister und dem Stadtrathe für diese Zunft heschlossenen Statuts (Artykuly Cechu Zgromadzenia Beduari rzűw i Leglarzőw), welches, sehr ausführlich in polaischer Sprache verfast, hier seinem gazzen Wortlaute nach aufgenommen erscheint.

Fol. 307-311. 190. (26. Bild.) Chirurg en. Mann und Weib und zwei Affen halten das Wappen mit den Werkzeugen, unten hängen drei Barbierschüsseln. Monogramm E. A. M. 1).

Hieran reihet sich das lateinisch redigirte, von König Johann Ill. der Zunft der Chirurgen verliehene Privileg.

Dasselbe ist ebenfalls blos eine Confirmation des, den Chirurgen Krakan's vom Könige Michael am 10. October 1660 verliehenen Privilegiuns, in welchem wir wieder die dieser Zunft von Johann Kasimir, Ladialaus dem IV., Sigismund dem III., his auf Sigismund Angust herab, erheitleten und hieraufgenommennen Gerechtsame bestätiger finden. Die Jahrestahl ist der von König Johann III. ausgestellten Bestätigungsrurkunde nicht heigesetzt. Wir lesen hlos am Schlusse: Datum Cracouise die XX mensia Aprilis anno domini . . . . Joanness Rex etc. Wahrscheinlich wird auch in der Originalurkunde die Jahreszahl aus Versehen nicht beigefügt worden sein, was manchmal vorkömmt.

Übrigens ist selhstverständlich diese Urkunde (so wie die 2wei unmittelhar vorangehenden) nicht von Böhm's Hand geschrieben.

Fol. 311—313. 191. Ilier ist abermals von Maurern die Rede-Wir finden hier nämlich lateinische Statuta muratorum, gegeben der Stadt Krakau von ihren Consain im Mai des Jahres 1512. Die Schrift nähert sich achr der Böhm'schen, kann aber auch möglicher Weise von einem der Fortsetzer des ursprünglich von Böhm angelegten Codez stammen, was um so wahrscheinlicher wird, wenn wir auf die, am Eingange dieser Compilation von Böhm geschriebenen Worte: consumatuma. 1803. und auf das Datum der hiere gemeinten Urkande reflectiren. Diese lateinischen, so wie die bei Fol. 215 besprochenen deutschen Statuten der Maurer sind chenfalls (in den "Mittheiluugen" a. a. O.) abgedruckt worden.

Fol. 314 ist unbeschrieben.

Nach der polnischen Beschreilung lautet das unten am Rahmen des Bildes angebrachte Monogramm; S. A. M. Am Griffe des Basirmessers alehen die Buchestabue: M. 2 A. A. O. S., oben an den seilwäris angefrachten Sänlen der Buchstaben.

Nun folgen lauter Zusätze aus späterer, mitunter aus neuester Zeit, u. z.

Fol. 315. 192. Homagium Dominorum Consulum Cracouiensium (praestitum Vladislao IV.)

Fol. 316. 193. Homagium Dominorum Consulum Cracouiensium serenissimo Joanni Casimiro, Regi Poloniae recenter coronato praestandum.

Fol. 317. 194. Homagium Dominorum Consulum Cracouiensium serenissimo Michaeli, Dei gratia Regi Poloniae coronato praestandum.

Fol. 318. 195. Homagium Dominorum Consulum Cracouiensinm serenissimo Joanni III., Dei gratia Regi Poloniae coronato, praestandum.

Fol. 319. 196. Homagium Dominorum Consulum Cracouiensium serenissimo Augusto II., Dei gratia Regi Poloniae coronato 16. Septembris A. D. 1697 praestitum.

Fol. 320. 197. Homagium Dominorum Consulum Cracouiensium serenissimo Augnsto III., Dei gratia Regi Poloniac coronato Die 18. Januarii A. D. 1734 praestitum.

Fol. 321. 198. Ilonagium Dominorum Consulum serenissimo Stanislao Augusto, Dei gratia Regi Poloniae, Varaviace die 28. Novembris 1764 coronato, per delegatos suos nobiles ac spectabiles Balthasarum Heints, Josephum Feistmantel, Joannem Kozłowski et Mathiam Bayer praestitus.

Sämmtliche Eidesformeln sind lateinisch redigirt und im Wesentlichen gleichlautend. Die Handschrift ist verschieden.

Fol. 321. 199. Von hier an sind alle nachfolgenden Copien polnisch. Zuerst stossen wir sud fein im Jahre 1789 in diesen Codex eingetragenes Actenstück, dessen Inhalt in Kürze folgender ist: König Stanialnas Angust befreite im Jahre 1789 die Stadt Krakan, um so Hiere Wohlstand zu heben, von der Entrichtung der Inhalten Haussteuer (podymne) auf 15 Jahre. Der Magistrat dankte dem Könige für diese Gnade in einem, am 21. doebber d. J. am ihn gerichteten Schreibe. Hierauf antwortet der König unterm 24. Oetober des genannten Jahres und dieser Brief erscheint hier eben in wörtlicher Abschrift aufgenommen.

Fol. 322-326. 200. Copie einer Vereinbarung (ngoda), betreffend die (mittelst Dekrets vom 9. Juni 1810 bewilligte) Handelsfreiheit in Krakau, so wie die Einführung neuer, sowohl das Zollwesen im Allgemeinen, als die in der Stadt zu erhebende Verzehrungssteuer insbesondere, ordnender Finanzvorschrifteo.

Die Vereinbaruog wurde in Krakau, am 10. Augnst 1810, io polnischer Sprache abgeschlossen.

Mittelst Regierungsrescripts vom 9. Juli d. J. wurden diessfalls zu Berollmächtigten der Regierung ernannt: Kasimir Wiebleński, Finanzdirector aus Kalisch, und Kasimir Schrader, General-Intendant der Finanzen.

In Vertretung der Stadt interrenirten beim Abschlusse dieses Übereinkommens mehrere Magistratsräthe, Gemeindeausschuss-Mitglieder und Krakauer Bürger christlichen und mosaischen Glaubensbekenntnisses.

Die Urkunde umfasst XXIII (aus Versehen finden wir in der Urkunde selbst 24) Artikel. Die Ratification dieser Vereinbarung von Seite des damaligen Finanzwinisters Węgleński erfolgte in Warschau am 10. August 1810.

Fol. 327. 201. Copie eines, die vorige Vereinbarung ergänzenden und nachträglich o\u00e4her bestimmenden Protokolls vom 13. October 1810.

Pag. 329. Von hier an bis zum Schlusse (p. 343) sind die einzeinen Bilder voro und reickwist mit verschiedeno Stittenzahlen bezeichnet, was bisher nicht der Fall war. (Übrigens sind auch jetzt die Seiteozahleo mit schwarzer — uod oicht wie die früheren mit rother — Tintegeschrieben und stammen aus neuester Zeit her.)

Pag. 329. 202. Hier ist die oheo erwähnte, unterm 9. Juni 1810 erlassee, uod der Stadt Krakau die Handelsfreiheit zusichernde Verordnung Friedrich August's Königs voo Sachsen uod Grossherzogs von Warschau, ihrem wörtlichen polnischen Inhalte nach aufgeführt.

Pag. 231—341. 203. Wörtliche poloische Übersetung der dem Kraikel umfasseoden Constitution. Anbei das, über die — unter den Auspicien der Berollmächtigten der drei Schutzmächte (Sweetts-Spork, Miczydski und Reihoitz) in Krakau, im J. 1818 attgefundene — Publicirung dieser Constitution aufgenommene Protokoll.

Pag. 341. 204. Zusammeosetzung des Senates der Stadt Krakau im Jahre 1825.

Ebenda 205. Eidesworte der Senatoren,

Pag. 342. 206. Åmtliche Bestätigung, dass der gegenwärtige Codex in Folge Beschlusses des regierenden Senates von 7. October 1825, Z. 4221, der Jagellonischen Universitäts-Bibliothek geschenkweise übergeben worden sei; ingleichen die Bestätigung, das die im Codex von pag. 331 his pag. 342 enthalnen Copien mit üben Originalien übereinstimmen. Diese mit dem ämtlichen Siegel und den Unterschriften des präsidirenden Senators so wie zweier Unterbeamten verschene Clausel, ist in politischer Syrache verfasst.

Mit Pag. 343 schliesst der Text, dann folgt der sebr genau in lateinischer Sprache verfasste alphabetische Index, welcher mit dem Buchstaben S abschliesst.

In dem riekwärtigen Einhanddeckel endlich befindet sich ein Knattleh eingefügtes um dmi einem Carton sorgältig versehlössense Bild, das letzte (27.) der in diesem Codez angebrachten. Es stellt den Erlöser am Kreuse hängend dar, neben dem Kreuze die Mater doloresa und der Apostal Johannes. Dieses mit Meisterhand ausgeführte Bild seheint der Aufmerksamkeit des Herra Professors Eitelberger entgangen zu sein. Benneckenswerth ist hiebei der Umstand, dass wirt in dem ebeu besprochenen ganz ähnliches, jedoch minder kunstvoll ausgeführtes Christanbild in einem der oben erwähnten handechriftlichen Codices des Magdeburger Rechtes abgebildet finden. (Dieser Codex wird ebenfalls in der Jagellonischen Universität-Bibliothek außewahrt und ist mit dem Bibliothek-Numerus 170° bezeichnet.)

#### DES HOCH- UND DEUTSCHMEISTERS

# ERZHERZOG'S MAXIMILIAN I.

#### TESTAMENT UND VERLASSENSCHAFT

VOM J. 1619.

MITGETHEILT VON

Dr. B. DUDIK.

0. s. B.

Ersherrog Maximilian, Sohn Kaisers Maximilian II., folglich Bruder des kunstinnigen Kaisers Rudolf II., des külneingreifenden Kaisers Makthias und Albrechts, des Gemals der Infantic Inter Begenia und Herrn der Niederlande, trat in seiner frühen Jugend unter dem Hoch- und Deutschmeister Heinrich von Bobenhausen in den deutschen Orden, legte zu Wien den 21. Mai 1385 die feierlichen Gelübde ab and wurde auf Anempfehlung des Kaisers Rudolf alsogleich zum Condjutor des erwäntent Hoch- und Deutschmeisters erwählt. Se wur diess dass erste Beispiel im Orden, dass noch bei Lebzeiten des Meisters sein Nachfolger im Amte ermannt wurde, eine Neuerung, die nicht ohne böse Fölgen blieb.

Da die Ordensstatsten für einen solchen Fall nicht vorgeschen haben, man land oden neuen Condituter erst eine Stellung im Orden schaffen musste, ward im Gross-Kapitel zu Mergentheim 1585 und dam im Stoberger Vertrage vom 14. September 1356 auter anderem fest-gesettt: es mige der Cosdijutor zum Zeichen seiner Wärde das Hochmeister sehe oder preussische Kreuz, doch der Superiorität des regienenden Hoch- und Destschenischers unvorgreifflich, am Halste tragen, und in wichtigen, präjndierlichen Dingen sichts ohne Vorwissen und Wilten des alten Meisters, der ihm seit dem 12. October 1585 die Regierung des deutschen Ordens zum Theile überliess, vorsehmen. Doch die Bestimmung, welche Dinge wichtig, welche präjudierlich sind, blich man dem neuen Condjutor schuldig, und da sowohl er als der alte Meister Bobenhausen hiefür einen verschiedenen Massath hatten, nachtanden lanowenienzen, die um völligen Bruche führten, als der Condjutor Maximilian im Jahre 1587 von einem Theile der polnischen

Reichstände wider Sigisnund von Schweden zum Könige von Polen erwählt und desshalb in einen Kampf verwickelt wurde, der ihm nach der
unglücklichen Schlacht bei Wielun die Freiheit kostete. Nur nach langen Unterhandlungen und nach Erlegung eines bedeutenden Lösegeldes,
as zum grossen Theile der deutsche Ritterorden aufbrachte, konnte
Maximilian in die Heimath zurückkehren. Ein volles Jahr dauerte dieser für den Orden traurige Zustand. Ein Glöck für denselben war es,
ass eben damals als Statthalter in Mergentheim ein Mann fungirte, dessen Kraft und Energie die zerfahrenen Elemente des Ordens zusammen
zu halten verstand, es ist Maximilian's zweiter Nachfolger in der Hoebmeisterwürde. Johann Eustach von Westernach

Geboren den 21. December 1545, legte Westernach zu Horneck für die Ballei Franken am 13. Mai 1566 die Profess ab. Im Jahre 1580 den 8. Juni berief man ihn als Hauskompthur nach Ellingen, den 5. September 1585 als Hauskompthur und Amtsverwalter nach Mergentbeim, und als Maximilian in die polnische Gefangenschaft gerieth, ernannte man ihn 1588 zum Statthalter des Meisterthums. Da gab es Vieles zu schliebten und zu ordnen; denn der alte Meister, Heinrich von Bobenhausen, wollte, da er das Meisterthum für verwaist erklärte, abermals die Zügel der Regierung ergreifen, die ibm jedoch Westernach verweigerte. Es kam sogar zn Klagen an den Kaiser nnd zu solchen Reibnngen, dass nach Maximilian's Rückkehr Bobenhausen gegen eine gewisse Geldentschädigung gänzlich zurücktrat und Westernach das Vergnügen hatte, seinen Herrn und Obersten Gebietigen, Maximilian, 1590 mit dem Meisterthume belehnt zu seben. Von diesem Jahre an zählt Maximilian, der erste dieses Namens unter den Hoch- und Deutschmeistern, seine Regierungsjahre. Maximilian's Wirksamkeit als Befehlshaber der kaiserlichen Truppen in Ungarn gegen die Türken, als Statthalter von Siebenbürgen und als Regent in Steiermark, Tyrol, den Oberlanden u. s. w. gehört der österreichischen Staatengeschiebte an; dagegen seine Thätigkeit auf den Gross-Kapiteln zu Mergentheim 1593, 1606 und 1618, wo es sich um die Errichtung eines Garde-Regiments für den Hochmeister, um die Aufnabme des Fürsten Bernard von Anbalt in den deutschen Orden, um Recnperirang der verloren gegangenen Ordensbäuser in Italien und Spanien, um Abfassung eines neuen Statuten-Buches, wegen der Türkenbilfe, wegen der Competenz-Restanten u. s. w. handelte, muss die Geschichte der Hoch- und Deutschmeister. die trotz der Geschiebte der 12 Balleien des D. O. in Deutschland von

Johannes Voigt noch immer zu den wünschenwerthen Dingen gehört, ausseinanderretzen. Ja selbst Maximilian's umständliche Biographie könnte einen ebenso anziehenden als lehrreichen Stoff bieten. Unter ihm erfolgte die Aufnahme des Ernherzogs Maximilian Ernst, und als dieser 1616 starh, des Ernherzogs Karl in den deutschen Orden. Beide waren Brüder Kaisers Ferdinand II., Karl ausch Nachfolger des Hochund Deutschmeisters Maximilian. Denn als dieser zu Wien am 2. Norember 1618 starh, und nach Ordensitäte im sekvarzen Kleide um weissen Mantel, worauf das preussische Kreuz, in der Pfarrkirebe zu St.
Jakob in Innabruck begraben wurde, liese sich Ernherzog Karl sehon am
13. Janasr 1619 als Meister proxikamiren.

Da der dentsche Ritterorden bis zum Pressburger Frieden vom 26.December 1805 in voller Sonveränität da stand, hatte und übte er anch alle einem Souveran zustehenden Rechte aus. Dass zu diesen Rechten auch das Reebt der Verlassenschafts-Ahbandlung gehört, versteht sich von selbst. So tief war dieses Recht im Wesen des Ordens begründet, dass, als derselhe 1834 im Umfange des österreichischen Kaiserstaates wieder erstand, ihm dieses Recht unverkürzt belassen wurde. Es liegt dieses Recht eigentlich nicht in dem Begriffe eines religiösen Ordens, in welchem das Gelübde der Armuth jeglichen Privathesitz, folglich auch das Recht des Testirens, ausschliesst. Im deutschen Ritterorden hatte sich jedoch schon unter Heinrich von Bobenhausen die Unsitte eingeschlichen, dass um die Bewilligung zu testiren gegen Erlag einer bestimmten Geldsumme von Seite der Ordensmitte bei dem Gross-Kapitel eingeschritten werden durfte. Eine solche "licentiam testandi" besass auch der Hochund Dentschmeister Erzherzog Maximilian. Kraft dieser Erlaubniss setzte er schon 1598 sein Testament auf, und verklausulirte es dergestalt, dass es für jeden Fall Geltung baben sollte. "Und wo dieser vaser letzter Wille, heisst es in dem Testamente ddo. Nenstadt 24. Juni 1598 (Beilage I), aus etwa einem Mangel oder Gebrechen nicht für ein zierlich Testament bestehen oder gelten sollte; so wollen wir doch, dass es im wenigsten als ein gewöhnliches nuncupativum Testamentum oder auch Codicill, oder als jede Disposition causa mortis gelten und von männiglich dafür gehalten und vollzogen werden solle." Und trotz dieser Klausel und trotz der im Testamente ausdrücklich gesetzten Bedingung, dass seine gesammte Fahrniss an Kleinodien, Ketten, Ringen, Rossen, Edelgestein, Silbergeschirr, baarem Gelde, Kirchenzier, Wein, Getreide, Büchern, Rossgeschirr, Webr, Harnisch, Rüstung u. s. w.

dem deutschen Orden zufallen solle, trotz alles dessen ward das Testament, wie man angab, eines Formfehlers wegen angegriffen und von den kaiserlichen Behörden für null und nichtig erklärt.

Unserem Dafürhalten nach stützten sich die kaiserlichen Räthe auf eine spätere Bestimmung des Erzherzogs Hoch- und Deutschmeisters ddo. Innsbruck 29. Juni 1614. An diesem Tage hat nämlich Maximilian eine Fundation unterzeichnet, die er nach seinem Tode in der Pfarrkirche St. Jakob in Innsbruck durchgeführt wissen wollte. Nicht nur war in dieser Stiftung genau festgesetzt, wie die Exeguien gleich nach seinem Begräbnisse vor sich gehen sollen, sondern wie es damit auch für die Zukunft zu halten sei. Eine Menge Legate, Geschenke n. s. w. sind da festgesetzt, aber auch genau angegeben, wie und wo sein Grabdenkmal aufgerichtet werden solle. "Zur Gedächtniss und anstatt eines Epitaphium's wollen wir unser und St. Georgi Bildniss sammt dem Drachen, in Mctall gegossen, über der Sakristei-Thür im Chor, unter dem Oratorio, auf zwei metallenen Säulen setzen". Bis zur Gegenwart steht dieses Denkmal, gerade wie es der Erzherzog bestimmt hatte, in der oberwähnten Pfarrkirche. Allerdings hat diese Inusbrucker Schrift (Beilage II) ganz den Charakter eines Stiftungsbriefes, ein schönes Denkmal seiner tiefen Religiosität, und doch, wie es uns dünkt, mochte sie Veranlassung gegeben haben zu den unnöthigen Schreibereien, die das gute Recht des Ordens verkümmern wollten.

Erst nach langen Unterhandlungen und nach eifrigen Bitten der beiden Erzherzoge Albrecht und Karl fand sich der Kaiser Ferdinand II. - Kaiser Rudolf starb 1612 und Kaiser Mathias den 20. März 1619 bewogen, die Gültigkeit des Testamentes anszusprechen und somit dem deutschen Ritterorden die ihm zugefallenen Legate ausfolgen zu lassen. Zu diesem Ende wurde eine Commission von Seite des Kaisers, der Universalerben und des deutschen Ordens zusammengesetzt, um in den zwei Residenzen des verstorbenen Hoch- und Deutschmeisters zu Innsbruck und Wiener-Neustadt die Inventur vorzunehmen. Für Innsbruck, wo der Erzherzog gerne und viel weilte, wo er, um seiner Andacht angestört leben zu können und die Nichtigkeit des Irdischen vor der Seele zu haben, eine eigene für diesen Zweck eingerichtete, armliche, noch jetzt erhaltene Wohnung, das "Eremitorium", sich aufgebaut hatte, waren von Seite des Erzherzogs Leopold im Namen des Kaisers die Kömmerer: Fortunat Freiherr zu Wolkenstein und Rodenegg, Mathias Burklehner zu Tierburg und Vollandseck und Kaspar

Bayer zu Ksldif, von Seite des Erzherzogs Albrecht: Herr Adam Freiherr zu Wolkenstein und Trostburg, und von Seite des Hoch- and Dentschmeisters Ernherzog Karl und seines Ordens der Ordenskanzler, der beiden Rechte Doctor Hanns Christof Metzger, zu Commissären ernannt.

Eine sweite Commission, bestebend aus den kaiserlichen Commisarien Hanns Baltbaser Freiherrn von Hoyou und Maximilian Berebold, aus den erzherzoglichen Algesandten Engelbert von Nenflorge und Adam von Wolkenstein, and aus dem D. O. Kanaler Mettger, hatte zur Anfgabe, den Inhalt des Schreibtlisches des Erzherzogs in der Berg zu Innabruck aufzunehmen. Wir geben das Inventar dieser Commission in der Beilage III., jenes für das andere Mobiliare zu Innabruck in der Beilage IV.

Eine dritte Commission, für den Kaiser vertreten durch den oberwähnten Hern von Hoyon, indefensterr. Kammer-Präsidenter, die den Erzherzog Albrecht durch Herra Seeländer, und für den deutschen Orden durch den D. O. Kompthur Hanna Jakob von Stein, consignirte die Fahrnisse des Erzherzogs in W. Neustadt. (Bell. V.)

Im October 1619 war die Inventur vollendet und der dentsche Orden trat nach der üblichen Auswechslung der drei Exemplare für die betreffenden drei Parteien, aber erst im August 1625, sein Erbe gänzlich an.

Was nun dem Deutschen Orden ans der Verlassenschaft des Erzherzogs Hocb- und Dentschmeisters Maximilian zufiel, möge der freundliebe Leser ans den nachfolgenden Inventarien entnehmen, die nicht unr von dem Reichthnme, sondern ganz besonders von dem Kunstsinne und edlen Geschmacke des Erzherzogs lantes Zeugniss ablegen. An Gemälden älterer Schule besass er einen Schatz, wie selten ein Fürst seiner Zeit, und an Musikalien eine Sammlung, die wohl geeignet ist, unsere Kenntniss von den Musikstücken und ihren Verfassern aus dem Ende des XVI. und dem Anfange des XVII. Jahrhunderts wesentlich zu erweitern. An Goldgeschmeiden und Edelsteinen, an prachtvollen Kirchengeräthen und Gewändern, an Waffen und Rosszeug, an Uhren und künstlich gearbeiteten Möbeln war eine solche Fülle vorhanden, dass sie fast wie Cabinete, wie Sammlungen, um die Schaulust zu befriedigen, und nicht wie Gegenstände des Gehrauches erscheinen, und da die Commission die Gegenstände durch ihren Schreiber, Jakob Arbeissel, ziemlich umständlich bezeichnen liess, so bieten diese im Centralzrchire des deutschen Ritterordens in Wien liegenden Inventare dem Culturhistoriker und dem Archhologen einen reichen Stoff von Belehrung. So manches hie und da in den Gallerien zerstreutes Stück wird hier wieder erkannt, so mancher irrige Begriff sichergestellt, so manche neue Bezeichnung angefrischt werden. Wie solche Inventare zu rerwerthen, zeigt das eben in Wien erschieusen Prachtwerk "Kleinodien des deutschen Ritterodens in Wien. Beig zwieles Gegeständen, welche der Deutsche Ordenschatz besitzt, konnte die Prorezien nur nach diesen Verzeichnissen ermittelt werden. Müge ihre Veröffentlichung zu ähnlichen Studien anspornen.

### Beilage I.

Copia der hochfürstl. durchl. Erzherzog Maximiliani Zue Össterreich, hochlobseeligister gedächtnüs In Anno 1598 In der Neustadt aufgerichten Testaments.

In dem Nahmen der Allerheitigsten vandt Vasertaitlen derefalig far keit Amen, Haben wir Maximilian von Gottes ganden Erthertolg far Össterreich, Meister Deutschordens, Zue gemüet geführt, vandt Betrachtet, dass vass nit weniger alss allen Menschen ein mahl Zue sterhen aufflerigt, die Stundt aber des Todts, von wegen liner vawissenheit Verborgen, damit wir dan ohne Testament vandt verordunug des Stellitchen aus einem Jahmertal uit hinscheiden, vandt nach absterben vaser, meerer Verlassenschaft halber Zwischen vasern herru Brückern, mudt dan dem Löblichen Teutschen Orden, darein wir vass gemainer Christlichen wahren glaubens Begeben; So haben wir vaser Testamest raudt Lesten willen Beg gutter veraunft vandt gesundem Leib wissendtieln vandt wohl Bedichtiglich geordnet vandt mit aigener handt geschriben, Wie voderschiefdlich herrach Volgt.

Anfangtich Bekennen wier vor Gott, auch aller welt, dass wir in dem Rechtes Viratlen Catholischen Glauben, in dem wir getauft ruf von Jugendt auf erzogen worden, Leben vandt Sterben wöllen, vadt de Villeicht demessiben lehtes Zue wieder Künftiglich durch vans, in oder unsser Toden Stothen, auss setwacheit, oder sonst geredt oder gehandtet würde, dass Gott guldiglich verhätten wölle, dass alles solle an it geredt, oder geban gehalten werden. In sollicher Catholischer

Glauben Bekändinäss Befehlen wir vner Arme Seel, wan die von vaserne Corper schaidet, in die hendt truere siegenen Schöpfiers vandt himlischen Vaters mit demittigem Seiffezen vandt Bitten, Er wölle vass darch Jehsam Christum seinen einigen Sohn vaserne Erfüser vollt eseligmacher mb seines bitten Leidens, Sterkens, Treeine verdiensts vollt Bluttergissens willen guedig montt Barmberzig sein, van vaner sündt vold Müssenthat, Wie wir hien wieder gegen allen denen, die vans iemals belaiget haben möchten, hiemit gethan haben wöllen, gaediglich verzeihen, vandt mit allen ausserwötten ein früllehe auferstehung Zur Ewigen freudt madt Seelikekt Verleihen Amen.

Vasern Cörper Befehlen wir der Erden dahere er kommen ist. vndt Begehren, dass vnsere vnden Benante gelibte herrn gebrüeder undt Erben denselben nach altem Löblichen Catholischen gebrauch Zue Wien in St. Steffans des Heiligen Märtyrers Kirchen, In vaserer Vor Eltern der Erzherzogen Zue Össterreich Crnfft, Wir sterben in oder ausser Landes, deponiren, vandt die Besignüs vandt Jahrtag, da wür nicht eine Besondere Stifftung aufrichten, mit gewöhnlichen Ceremoniis halten. Ferner Verschaffen Wier hauss-Armen Leutten 3000 fl., den gemainen Armen, so Ihr Täglich Brodt auf den gassen samblen, Auch 3000 fl., Armen Dierlin Zuuerheuraten auch 3000 fl., Armen Klöster vandt Spitaln auch 3000 fl., Armen Studenten vandt Schueller-Buben auch 3000 fl. Item verschaffen wir vaserm Rütterlichen deutschen orden alle vasere Farnuss an Klainodien, Khetten, Ring, Rossen, Edellgstain, Silbergeschür, Paargelt, Kirchen-Zier, Wein, Traidt, Büecher, Ross-Geschür, Wehr, Harnisch, Rüstung vnndt wass demselben Zue gehört, nichts aussgenommen, Wass Farnüss ist, oder den nahmen haben mag, So dem Löb. Teutschen orden Vermög Ordens Reguln gebürt, vandt wie wiers Biess dahero von den Abstorbenen Landt- vandt andern Commenthurn vandt Ordens Brüeder genossen haben. Vandt nachdem vass gebühren will, auch vasere Alte vandt wohl verdiente diener mit sonderen gnaden Zue Bedenckhen, so ist vaser will vandt mainung, dass vasere gelibte berra Brüeder Innen vaser Jahrliches Deputat, d. i. 45.000 fl. auf ein mahl sollen ausstaillen, vnndt dass nach eines Jeden verdiensts, mühe vndt Arbeit vnndt nach der Personen Qualitet vnndt Verwaltung, vandt do einer oder mehr, die ihn ihrem Lehzeiten keine gnaden oder abfertigung bekommen hetten, so Soll sein gebürlicher Thail seinen ehlichen Kindern erfolgen. Von meinem Brüderlichen Erblichen Deputat der in fl. sambt den 11.250 fl., So ich von meinenn

Archiv XXXIII. 2.

16

herrn Bruedern Ernherzog Ernst geerhet habe, Schaff leh Zue füderist meinem Orden Vandt mästertkumb von diesem varern Briblichen Deputat 10,000 fl. Jährliches einkommens, doch der gestelt, dass es von ruseren herrn gebrädedern mit 200,000 fl. Baar gelt mög abgelöst werden. Item Vermöge der Inneulatien, wie man eines Zue Mörgesubhainb, rudt eines in der Balley Franckhen fünden wirdet, dass Paargelt, so vans Zue Mörgendhämib in antertung dess Maissterbumbs vber gehen rudt ein geantwordtet ist worden, Wiederumb erstattet, rundt den Orden Besalt verde.

Vnsern gelibten herrn Vättern vandt Sohn, Erzhertzogen Maximiliani. Schaffen wir gleichs falls 10.000 fl. Jährlich auf sein Lebtag Doch das auch mit 200.000 fl. mag abgelöst werden. Vnserm lieben vandt getreuen diener, Georgio Sebeschi, weill er vass in dass Zwelfte Jahr Erbar vnndt aufrecht dient vnndt sonst nichts hat, alss wass wir lhme geben; So verschaf ich ihm 600 fl. Jährlich auf sein Lebenlang, die Ihme mit 12.000 fl. Können abgelöst werden. Biette auch meine herrn Gebrüder, Sy wollen ihn von vasert wegen Inneu Lassen Befohlen sein. Im Vbrigen alss der 35.690 fl. sambt vaserer Tyrolischen Erbschaft vandt wass Vber obbestimbte Legata vor vaserem Zeitlichen ableiben Vnss ain Erbschaft anfallen möchte. Instituiren. Seczen vnndt Benennen Wier Zue vnseren Erben vnndt Erbnehmern vnsere drev gelibte herrn Brüeder, die Röm. Kay. Majestät, den Erzherzogen Matthiassen vnndt Erzherzog Albrichten sambt vnndt sonderlich Zue gleichen thailen. Vandt weiln wir die Jahr herumb, so wohl des Polnischen alss des Krabatischen, wie auch dess Hungerischen, vandt Beeder vader-Hungerischen vandt vezo auch des Siebenbürgischen Zugs halber nit ein geringe schulden eingerunnen sein, so sich Bies dato vorgefehrlich auf 300,000 fl. erstreckhen mögen, der Orden auch Bey vass Biess date in diesen Zügen allen nicht ein schlechtes, sondern ein statliches gethan bat: So wöllen wir, dass diese vasere schulden ohne entgelt vasers Ordens von vasera herra Gebrüdera Bezalt werden, vandt allezeit die Elterist schulden Voran, Vondt Thun wir solliches in der Aller Besten formb Vnndt weiss, wie dass von Rechts- oder gewonheit wegen Immer am Kraftigisten geschehen soll, kan oder mag, vandt wo dieser vnser Lezter will auss etwan einem mangell oder gebrechen nit für ein Zürlich Testament Besteben oder gelten solte: So wollen wir doch, dass es ihn wenigisten alss ein schlechtes nuncupatiuum Testamentum, oder auch Codicill, oder Jede disposition causa mortis gelten vandt von männiglich darfür gehalten vndt Volzogen werden solte. Doch Behalten wir vnss Beuor, dies Testament In vnsern leben vnsers gefallens wieder umbzueendern, vandt ein anders auf Zue richten. Da wirs aber also Vnuorendert bleiben Liessen, vndt nach vnserm ableiben Kein-Jüngers an dato für köhmen; so soll solliches alles inbalts volzogen werden Treülich Vnnd ohn gefärdte. Dessen alles Zue wahrem Vhrkundt haben wier diess ynser Testament mit aigener handt geschrieben vandt underschrieben undt mit unserem Fürstlichen Insigill bekrefftiget, Auch Zue nach mehrer gezeugenüss baben diesen vasern Leczten willen Rubrecht von Stozingen N. Ö. Stadthalter, Sigmundt von Lamberg Landtmarschalckh, Ernst von Mollart vandt Wolff Vanerzagt, Alss Kaiserliche Rath, Sigmundt von Hohnbug Vnser Obrister Cammerer, Marquart von Egh vaser Obrister Stallmaister vandt VIIrich von Pfingsperg vaser Hofmarschalckh. Alss die wier darzue erfodert, gleicher gestalt Neben vass auf vaser Begern vaderschrieben vadt Besigelt. Datum Neustadt am Tage St. Johannis Babstita den 24 Monadts Junij Alss man nach Christi Jesu vasers herra Erlösers vadt seeligmachers geburth gezelt 1598 Jahr.

Nach einer gleichzeitigen Copie des Deutschordens-Central-Archives in Wien.

## Beilage II.

Im Namen der Allerheiligsten Vnzertheilthen Dreyfaltigkeit gottess Vatterss, Sohnss, Vnndt dess heiligen geistess Amen.

Wire Maximilian Vonn gottess gnaden Erzherzog Zue Österreich, Herzog Zue burgundt, Steyer, khärnten, Crain, randt Wärtemberg, Administrator dess hochmaisterthumbas in Preüssen, Meister Teitsch ordens in Teitschen randt wälschen landen, graf Zue babapurg randt Türoll etc. Thuen kundt vandt Zuewisssen Jedermenniglich für vans, rasere Erben, randt nachkommen hiemit offendlich.

Abs vans auss gnaden des Allerhöchsten durch eingebung dies heiligen geists vor augen gestanden die achnelle Zergenglicheit diesess mühnsmen vasititen lebens, neben der ungewiesheit des vafehlbabren abschaidens dem Menschen vonn gott vmb der vbertrettung pandt sänd willen. Zue dem Ende auferlahen, damit ehr vhrach habe undt angeraitet werde, nach dem Tedrerworhenen mentlich undt Ewig wehrenden lehen unhälsslich Zue Trachtin, auch Zue erlungung desselben alles dass Jenige anzuestrecken, was ihme die gittigkeit gottes an sine, vernauft vandt rerstandt, auch Zeitlichem vermügen aus Vätterlicher milde rerliken, Zue gewandt vandt gegehen, sintemahlen nach der lehr des weisen mans, sines leden Reichtlämher seiner seehe erlösung seindt, vandt wir mit dem heiligen Apostl guttes würcken sollen. weil wier Zeit haben.

Solchem nach haben wier aus gutten, freyen willen, redifferdacht (firstat vnndt wohl ehrwognem gemüth, auch sehuldig, demüttig erharkeit, alles dess Jenigen, so van gott Zue vaserm Standt vad Täglicher aufenthaltung guldigst verlühen, vergundt vandt heschehrt, vas ütgenomhen, hey vaseren gesunden lebligen, wohl hessünlichem verstandt, Zue ehren der Allerhedligsten vazerthaliten deryfaltigkeit, gottes vaters, sohns vandt heüligen geistes, wie auch der iherseeligsten Mutter vasers heilands, der himmelkönigin Maris, vandt dann des heüligen Martyrers vandt Rietters St. Geörgen vandt St. Elisahelt vaserer liehen Patroonen, Nehen dem Zue erquickung, Trost, Ruhe vandt hall sowohl vaser sellst signen, alss vasers hoehgeehrs lohwürdigen Stammen hörfordern vandt aachkommen seel. en Stüftung vandt Immerwehrende Jährliche hegengaus sihlie Zue Insprugg in St. Jacobs pfärkfärchen auf Zuerichten vandt Zue fundleren, Inamassen wier solches hiemit in Craft des Thus, nachfolgeender gestall, alss nemhlichen:

Ohwohlen wier in dem ruterm Dato des vier randt Zwanzigsten Juny, im Jahr Christy Ein Tausendt, fünft hundert fünft vandt Neftnisj, durch vans aufgerichten Testamendt vand letzten willen aussdruckenlich verordnet vandt Disposit, Wann gott nach seinem gnädig väterlichen willen nandt wohl gefallen, vans auss dem Tribhaad dieses Jamier Thalas, Zue der Ewigen freud abfordern würt, dass ranser Cörper in St. Steffans Thumkhirchen der hanhtstatt wien in österreich, in Vineerer geehrten vor Eltern vandt gottes haus daselbat bahenden gruft, Christlich Chatolischem brauch nach hegraben werden solle, so wollen wir doch daselt dabin geindert haben, dass, wofern wir aunor vandt ins känftig nit einanderns verordnen valdt binterlassen, derselbe woh müglick alhie Zue Innsprugg hegraben solte werden. Zue deme Ende wir van nun das orth in St. Jacobs pfartkriechen in Chor vor dem hohen Altar erwöhlt woh ietz weillandt vasers herra vettem Ertshertog Ferdanden seeligten angedendexen vandt seiner. Lie Erster Fraues ge-

mahlin Inn gewandt begraben liegt, welchess etwas näher dem Altar Zue geruckt, oder gahr hinter dem Altar vergraben werden köndte. Zue vaserer begrebnus aber begehren wir keiner sonderen gruft, dann nur allein so Tief, das der sarch ynterm grabstein ein anderhalb werchschuch darünnen liegen mag, vandt herumb vonn Stainen so uiel auf gemauert, das Ringss Zwischen dem sarch vandt dem Mauert ein werchschuch raumb sev, das mit Erden auss gefült werde, vandt darf der grabstein, so vonn weüssem Marmel, darauf mehrers nit, alss dass hochmeister Preüsische Creütz vonn schwartzen vandt gelben Stainen eingelegt sein solle, nichts erhebt, sondern dem andern Boden gleich sein. Zur gedächtnus, oder an statt eines Epitaphij wollen wir vnser vandt St. Geörgen biltnuss sambt dem drachen, in Mettal gegossen, vber der Sacristev Tbür im Chor vnder dem Oratorio auf Zwo Mettalinen seülen setzen, vandt Zue endt dess Oratorvo an der wandt neben dem Altar Zwo fahnen sambt schildt vandt helmb, alss denn österreichischen vandt des hochmeisterthumbs, stellen lassen.

Begebe sich dann, das wier vaser Ruhstadt, durch schickung gottes, an diesem orth nicht haben wolten oder bbünden, so würde es des grabsteins vandt der fahnen noch der schilt vandt helmb auch bey dieser kirchen nit bedürffen; die Mettalene gedächtnus aber vad die gants vollkommene Sittung, wie die hernach in Specie begriffen stehet, soll einen weg alss deen andern at gemeltem orth bey dieser pfarrkirchen rerbleiben. Allermassen wier Zue vanserer freintlich getlebten Brüder undt nachkommenen vettern: LL: vaser gfatstlichss vertrauen gestelt baben, weil die aufrichtung sowohl des grabstaines alss Mettaliene gedachtnus, ein sehelbeitse serforden würft, das sies ei daran nit erwinden, sondern auf dem fahl wier es Je vor vaser ableiben nit selbst ins werek richten khaden, Eineav nottlanderss sowohl shie, alss anderstwoh waser Intention anch, ohne langen verzug, aufrichten lassen werden.

Sonsten wollen wier aber, vermög dieser vaserer fundation, denn gottes dinst also gehalten haben, es liege vaser Cörper alhie oder andersswoh, das allweg die Vijgili vor dem Jahrs Tag vasers sbleibens, vandt dann am Jabrstag das Requiem vandt lobambt gesungner durch denn Studtphrere der obgenetlen St. accobs pfarrikrohen alhie sambt esche Capliaen, vandt übrigen darzue gehörigen Persohnen wie hernach Specificirt würdt, soll gehalten, woehentlich aber durchss gantze Jahr, vandt immerwehrendt alle Montag, wofern es kein feyertig hindert, und and solchen fahl as einem andern Tag derselben woehen, ein

gesungnes Requiem durch denn Jenigen Caplan, wetchen wier annor albereith für weillend Gregorien Sabotsky Zue dem grössern vuserer lieben Frauen Althar in gedachter Pfartkirchen gestüffet, anietzo aber (Jedoch allerdingss vugsändert soleber Stüffung) fürnemblich Zue verhangt dieser vuserer gestiffeten gottes din st bestelt vundt Verordnet haben wöllen, sambt denen, so mehr darzue gehören, verrichtet werden.

Alss nemblichen denn Jahrr Tag betreffendt, Wann die Zeit des Jahrs Tags orhanden, sollen denn Tag Zuenor Zue der Vigili, Zwischen Zwey vandt drey vhr nachmittag, die Zeichen bey der pfarrkireben mit allen glocken geleütet, der barschragen in gewöhnliches arth mit seinem bartuch betraogen, oher Vnodt undten die drevgegete Eßserne leicher mit dreyssig neden Altarkertzen, Vandt auf beden Zwo seiten ic Zween höltzerne sehrägen mit vier vandt Zwantzig Kertzen, deren iede Anderhalb pfundt wöge, auch auf denen Viereggen die grosen Stangen mit ihren gewehnlichen Kertzen, auf die vier neben Altar aber sowohl die Vier Stängten vor dem hohen Altar mit neü gellen waskertzen gesetzt vandt Zue gerichtet, wie Zuegleich auch über dass grab ein weis damasehkes Tuch mit dem sehwartz vandt guldenen kreütz gezogen, vandt auf denn viereggs Vier leichter mit ihren alss anderhalb pfündigen khertzen vonn gelben wax aufgestellt, vandt Zue rechter Zeit alles angezündet werden.

Ess soll auch der Kirchen Probst Vor der Vigili sich vmb Vier vollt Zwantig Arme Vand alle Männer bewerben, darunter Zueuörderist alss Viel müglich die Jenigen erwöhlen, die Entwederas hey hof gedünct oder gestbeitet, solches aber alters vandt Leibes vauermügenscheit balber nit genug mehr Thun Kinden, Yandt eines Erbarn wessenss vandt wandels sein, wo aber deren nit genug Zue finden, andere dergleichen haus arme Männer nemen. Yundt so oft her dieselben erwöhlet, oder Veränderung fürnimbt, solchess mit ob ernentten Vasern Sabotzkyschen Caplan iedes malss Conferieren Vandt in allweg dahin beuliessen vandt Verbunden sein, das die anzahl völlig vandt mit ihrem gehetth denen Vigilen, Seel: lobämbter vandt gantzem Gottesdinst sandtskig bewohnen.

Derselbe soll auch denn Armen schüllern in domo Saneti Nicolai aussgen mndt Zuewissen thun lassen, dass sie sieh gleichfahlas bey solcher Vigili, Requiem, lobambi, Vandt Völligem gottes dinst befinden, Ibme Kirch Probsten unch dessen vollendung im nahmen auf einen vonn ihrem Patte prefect oder Societet Jesu vnderschriebenen Zahl mit sich bringen, derea dann Zum Wenigsten dreysig sein, vandt doch die Zahl it Vorhanden wäre, ronn anderen armes achliëren durch ernesten Patrem prefectum so viel Vonnöthen erwählet Vandt in der Zahl benendt, der selbe Zahl auch vonn ihme Kürchen Probat in seinem Raitungen an Studt quitumg bergelegt, Vandt deanselben dreysig sehüllern die Vonn der her ach benenten auf sie Deputirten Summa, iedem sein gebührende portion auf die handt gezählt vandt erlegt werdelen solle.

Zuegleichen so soll ein Statt pfarrer nihie sieh bewerben, damit the gener mers Subotzkischen Caplans, noch Acht Priester bestelle, deren fömf bey der Vigili mit denen Musicanaten Alternation positeren helfen, derselben bies Zue Endt beywohnen, Vier aber Volgenden Tagsa die Stille Requiem undt vier die Stille lobämbter lessen, randt vonn dieser Zahl Zue Ewigen Zeiten keiner ausgelasse werde.

Wann nun der Chor vandt alles anderes Nothwendige versehen, vandt schlieslichen Zaessammen geleitett vorden, av soll das Media Vita Figuriert, darauf dass placebo Domino angefangen, Vandt nach Vollenter Vesper die Mattin Vonn dem Institatorio an, sambt ühren dreyen Noctursit vandt Landbus per totum gehalten werden.

Nach verriebtung dieses sollen die singer, Cantor, schulmatster, vurdt gnatz ohen gemelte Priesterschaft, ein procession Zue vnserre begrühnen anstellen, daselbst ein gebährliche Muteten singen, der pfurer darauf gewöhnliche Colectas betten vandt andere bey der Römisches Chatolischen Kirchen verordnete Ceremo-den mit Rauchen vandt weche verriebten.

An't denn Volgenden alss Jahrastag soll der Kirchen Probst dene obeneemetike Nier vandt Zwantig Armen Männern, iedem ein pfundt Perner, alss vier groschen oder dreyer auf die handt Zoestellen, welche sie bey denen Vier opfern, alss beeden Kyrie vandt offertorijs: des seel-Vandt loban Maks, auf dem Altar Zoe opfernscheldig sein sollen.

Denn selben Tag soll vab sieben ihr vormittag bey mehrernester Pierr Kirchen dass erste Zeichen mit der grossen gloggen, vmb halbneht das andere, wie dann vmb Aehte das dritte mit allen glocken gegeben, die Altär, bar, grab vandt alles anderes wie Vorigen Tages Vnndt oben Specificit: Zee gericht rundt ressehen, der gottes dinat Miet den Salue Regina angefangen, ein Procession wie vorigas Tages Zue Vasern grab angestellet, alda der Paalmus Miserere mit Stelly Unndt Teiffer Stühn gesungen vandt die Vorigen Geremonien gebraucht werden. Auf dieses soll der pfarrer auf die Cantal Steigen, die offine beicht Sprechen, samht denen gewöhnlichen gebetten für Vnserer, vnsers gantzen bochlöblichen hauss vnndt aller Christglauhigen Abgestorbenen seelen hall vndt Ruh.

Diesem solle Volgen das Requiem oder seelambl, Figurierter gesuugen, welchess Vonn dem pfarrer neben Zween Ministrierenden Priestern in dem schwartzen orant, alss Casula, Zween leuiten Röcken, plauial, Stohl, Manipul Vnndt Antependio, Vonn schwartzen sammet mit weiss sülberm Stuck Vnndt frantzen gezieret, so wie nach nasern absterchen dar Zue geben in Bernitschaft baben, Vnndt hiemit in Craft dies verschaffen vnndt Stifften, auf der heiligen drey Königen Althar soll gehalten werden, demselben auch Zwen Knaben mit denn gewöhnlichen Lichtstangen beywohnen, vndt biess solches vollendet, weder die Minitranten. sebüller oder singer vonn dem Altz keines weges weichen.

Vnter diesem seel ambt sollen auch auf denn Vier neben Altärn Vier Stülle Requiem: oder seelmessen gehalten werden.

Nach der Flenation des seelambts, soll das lobambt durch Vielernenten Vassern Sabstakischen Caplan in dem auch vonn rass hierzue aigens Zueberatien rundt gestifften weissen Ordnath gehalten, dasselbe gleichfahlus neben der Orgt, gants bies zue Endt figurierter gesungen werden, dabey chens fahls anderer Zween Prister Ministriern and andere Zween achüller mit denn Lichtstangen dönen, wie nit weniger auf denn Vier neben Allärn, die vier lobmessen vonn vnaer lieben Frauen, wie gekräuchig in der Stillt gelesen werden.

Dass opfer gelt so Vonn beeden Ämbtern verbleiben würdt, soll iederzeit dem Jenigen Zue stendig sein undt gebühren, welcher eines oder dass andere Ambt Persöhnlich gehalten, Alss vom seelambt dem pfärrer, undt vom lobambt ernenntem unserm ashotskyschem Caplan.

Wann dann seel- Vundt lobamht vollendet, vandt alles Vanse Stiffung vandt willen anch ordentlich verifichte vorden, ao soll die gentze Clerisey, mit denen vorgetragnen liechtstangen, Singern, achulmeister vandt Cantor in Ordentlicher procession abermahl Zue vansern grah gehen, alda das Libera me Domine, so dem dreyen Nocturins Romano breußerio Volgt, singen, der pfarrer aber Zue anfang vandt her dem grah die vonn der Chatolischen kirchen verorduste gebelt Sprechen vandt das gebräuchig berauchen vandt besprengen andachtiglich vertrichten. Nach Vollendung alless dessen, sollen sich der pfarrer, der sabotzkysche Caplan, Vandt der kürch Probat in die sacristey verfügen Vandt ihnen diessen rasern Stieft bräf, vonn welchem wier ein Exemplar Zue dem Eadt bey viel ernenter pfarrkirchen Zue handen vasers sabotskyschen Caplana legen lassen, mit Clarer defülicher Stämb vandt ven Jedes mahlas Vorlesen lassen, madt wass etwan in dem einen oder dem andern Puncten ermanglet wehre, aufs fleisigste verziehnen, vandt drobsien, damit solches hinfülire Remedit vandt ersetzt werde.

Vnndt diessess ist also vnser aigenliche mainung, wie es auf Ewige welt Zeit mit dem Jahrs Tag, vonn der Zeit vnsers ableibens, vnaushörlichen solle gehalten werden.

Nehen diessem Jahrsstag aber wöllen wier auch, das vnass wochenlichen durchas gantet Jahr hinum alle Mondig, sofern Kain Fest- oder feyertag einfallt, durch mstern sabotakischen Caphan vandt gewöhnliche Kürch Musice ein gesungenes Requiem choraliter vonn anfang bies Zue Endt gehalten werde, Trift sich aber ein feyertag, so mag es saf denn Nächsten, oder einen andern Tag versehoben, iedoch dieselbe wochen, Keines weges gahr ruderlassen werden.

Vnndt solte dieser vaser Sabotzkische Caplan nit allein hey dem ohen heschriehenen Jahrsstag der Vigili hev Zue wohnen, vnndt das lobamht, wie auch das wochenlich gesungne Requiem, sondern auch iede wochen noch darzue Zwoh Messen, alss eine am mitwoch, vandt die andere am freutag Zue lessen. Inn dem Requiem auch des gregorien Sabotzky mit einem hesondern geheth Zue gedencken schuldig Vnndt Verbunden sein, alless dahin verstanden, weil ehr ohne dass diesselben Täge nach laut vnserer sabotzkischen Stifftung Zue Celebrieren schuldig, dass ehr hinführo Zueuörderist vaser vandt vasers gantzen löblichen hauss, dann aher nit weniger alss bies hero ofternents gregory sabotzky vnndt aller Christglaubigen seelen gedencke, sofern an solchen dreyen Tagen Kein fest oder feyer Tag einfallt, dann doch sieh am Montag ein festag Treffen würde, so mag es auf denn nägsten oder einen andern Tag, aber der gestalt verschohen werden, das es dieselbe wochen doch gewiess gehalten werde, dann gesetzt, das solchess Requiem durch die wochen an Kainen anderen Tag alss denn sonn abent Künte gehalten werden, so müste alss dann gemelter Caplan mit denn andern beetten Messen nach hester gelegenhaidt Anticipieren.

Wana aber in denen wochen, alus à Dominien palmarum bies auf Festum Pasche vandt Dominien in Albis, vie unch infra octauam Corporia Christi keine Requiem gehalten werden, oder sonaten propter Translationem oder concurrentiam Festorum, sieb Zuetrüge, dan mateine Requiem halten Kinde, so sold her fihrt dei Requiem Messen fir denn Stiffter oder de Tempore Jessen, wie es sieh der Kirchen am gleichförmigsten seisken mag

Vnndt sinte mablen wier dem obangezogenen vnserm Sabotzkischen Caplan, dieses alles principaliter vandt Zue gleich auch vasere Sabotzkische eltere Stüfftung Zueuerrichten aufgetragen, Zue dem ende auch, Zue der vorig habenden, ein Zimbliche Vnterhaltung Vandt Zuebuss wie hernach folgt Verordnen, so soll derselbe, vandt ein ieder sein nachuolger pflichtig vandt verbunden sein, vor allen Dingen, ob dieser vaserer, wie auch nit weniger der Sabotzkischen fundation in allen ihren Puncten vandt Clausulen Steif, vauerbrochen Zuehalten, dauon nichtss abkommen, änderen, oder verwenden Zue lassen, diessem seinem Priesterlichem Beruf embssig, nüchtern vandt auf das Bedächtigste auss Zue warten, vandt vollkommeness gnügen Zuethun. Da auch durch andere an allem deme, was wier obenerzehlter massen. Zue der ebr des Allmächtigen, aller Christglaubigen vandt vaserer seelen bayl andächtiglich verordnet, ainicher mangl, abgang oder nachlässigkeit erscheinen würde, dasselb an gebührenden ohrten anzuebringen, vondt die nothwendige Verbesserung vandt einseehen angelegenes Fleiss Zue Treiben vandt Zuesuchen.

Dargegen aber wollen wier, dass alless dass Jenige, wass wier letzt hernachfolgender massen Zue seiner ruderbaltung gottess dinst, Allmussen.
Beleichtung vandt aller anders Stüfften vandt ordnen, vonnallen Exactionen, bürden rundt auflagen nit weniger rundt auf diesse weise, auch
Zue dem ende, wie in raserer Sabotakischen Stüffung mehrers ausgeführt worden, Exas ser gegen Geistl. oder wellieber obrigkeit, sid
dem fünflen vonn Jedem bundert alles dessen dem Ordinarie oder wie
es gestalt sein oder nahmen haben mag, Craft diesser Fundstion göntsliebe antlebet, erümert vandt beförert sere.

Demnach setzen, ordnen vandt wöllen wier ferner, ob sich begebe, das dieser vaser Sabotizyache Capian in verrichtung dieser neigestiften Gottsodinst, ausser Gottes gewalt Vandt khuntbahrer leibe sehwachheit, Saumig oder nachlässig erfunden würde, so sollen vassers herrach benande Excustores sament oder sonderes ihme alle mahl für iede verskumble Celebration nit allein der Sabotakänehes Stöffung nach drey gulden, sondern noch darüber vandt von hieunten benenter Zue bues vandt diesser neyes Stöffung wegen ein gulden vonn seiner Compitten Zue Suspendieren, suf Zucheben, vandt von dennethen ansett des versäumbten, durch einen andern souiel Sacra Zue bestellen vandt das vbrige der Kirchen Zue guttem anzuewenden, Volkommen macht vandt gewaldt haben, darüber iedes malss der Kirchen Pobst sein fleisigist aufmereken Zue haben vandt denn nechst geassenen vareer Executora, alsa denn hiensigen Statt flath, oder die ober Österreichische flegierung, dessen Zue erindern schaldig vein.

Trüge sichse danz Zue, das vher Kurtz oder lang dieser Caplänen einer in die geistliche Suspension, excommuniestion oder sonsten in sehwere blödigkeit vandt Leibese Krankheit fühle, oder aber auch mit alter dermassen iberladen würde, dass ehr sein Ambt vnndt rasserer Stüffung nit mehr mechte vorstehen vnndt geung Thun, so sollen alss dann auf solehen fahl, wie wier anuer in der sabotakischen Stüffunge revonder, der Stadt Rath alhie Zue Innsprug von Stund an vansern gestäfflen Gottes dinst durch einen anderen Tauglich Erbaren layen Priester bestellen, der dass alles an dess vorigen Stadt aussrichte, vand völlzisch, was ihme diese vaner Stüffungs ordnung unterlegt, dannit desshabben kain Versaumbnus, masgl, noch abgang ersoheine, vundt dennechen vonn des Caplans einkommen ao weit befridigen, das ihme dannoch anch die Notturt Zue sainer aufenthaltung verbleibe, bies chr entweders sein gesundtheit wiederhoblet, oder in seinem Standt Restituiert werder mad siehem Ambt recht vorstehen kann.

Solte sher auch waer Sabotzkysches Beneficium rundt Zue gleich eines Stüffung entweder durch absterben, Resignation oder Remonierung eines Caplans oder irgent eines ander Accidenz Vacierent werden, Alsa dann auf solchen fahl sohl chrenter Statth Ruth allie die führstehung Thun, das aus der Caplaney Interins gefellen bey der Lantaft pro rata bies auf wiederersetzung des Vacierenden benefieij die gottesdinst durch einen andern layen Priester versehen werden rundt und bess willen alt ersitzen bleiben, Gestaltsambe dann waser entlicher willen rundt Mainung ist, das es auf solchen fahl der Vacanze rundt ersetzung allerdinges, wie vaser Sabotzkysche Stüffung mit mehrerm ausstweits gehalten werden solle.

Neben diesem aber wollen wier auch hiemit Clärlich vorbedingt, vandt vaser entlich intent, gentzliche mainung vandt willen Kundt gethann haben, dasa Kain Dispensation dess Ordinarij oder ainiehas gaistlichen die Obenbestimble rud Verordnete Gottssdinst Zue einiger Zeit ein Zuestellen, Zuererselüeben, oder mit andern Zue Coniung; eizen, wie dann eben so wenig diese Zwoh Stäfflungen vonn einander Zue Separieren, oder Zweyen mdersebeidschen Persohnen Zue Gonferieren, so rüben Stadth vandt Kraft haben, sondern dieselben allermassen, wie wiers gevetzt, runerändert vandt rugesechmellert, einem Caplan verblaiben vandt ihren völligen gung haben vandt behalden sollen.

Damit nur vann allen dem Jenigen Persohnen, so dieselben gedtdiant Zue Jahra', Zeiten, vandt wochentlich verrichten, deme heywohnen,
vandt darauf ihr fleissige obseht haben sollen, ieder allem deme vandt
das die Gottesdinst, vandt was wier sonst oberzehlter massen bies
anhero an Gottssdinsten vandt deren perpetuierung gestäftlet, verordnedt
vandt finndirt, vanb soviel embeig vandt fleissiger nachkommen, haben
wier Zue dieser vanerer Fundation vandt Stäfflung bey einer Erssamben
Tyrolischen landschaft an Haudt gueth niedergelegt, vandt bar ausgezählt, benemblichen sechss vandt Zwantzig Taussent gulden, so Jährlich vonn iedem hundert fünff Zinss in einer Samma drey Zehen hundert
gulden ertragen.

Solcher gestalt dass, oh Zwabr ein Ersambe landtschaft solche summa vonn vass auf ewig vandt vaablösslich oder vaaufkindtlich anzaenemben, vnndt sich Zueuerbinden bedenckens gebabt, dannoch vnss Zue gehorsambisten Ehren diese besondere Bewilligung gethann, das vnter allen durch gemaine lantschaft auf genombenen Haubt gütter diese sechss vnndt Zwantzig Tausent gulden Zum allerletzten aufgekundet, solebe aufkhundnig auch viseren bas viten verordneten Executoren Zwey Jabrlang Zueuor beschehen vandt Zue wissen gemacht werden solle, dannenhero wier dann solche vassere Executores ermahnet Vandt verbunden haben wollen, dass sie in solcher Zeit der Zwey Jahren nach beschehener aufkhindung höchstens Fleiss Trachten vnndt drobsein sollen, damit sie solche summa alss baldt wiederumb an ein sichers orth vandt woh müglichen auf ewigen kauf Zins anlegen vadt versichern Künden, vonn dannen die Zins Zue halben Jahrss Zeiten richtig ein genomben, vandt vasere gestüffte gottesdinst ibren stätten ewigen Forthgang erhalten mögen.

Vnndt damit sich nun wie gebört ein ieder, so hierinnen sein besonderss Ambt Zueuerrichten, wie oben aussführlich beschrieben worden, einer ergötzlichkeit vnndt gabe vonn vnss Zueerfreüen, so wollen wier, dass vor vandt nach vollendten gottes dinsten solche summa der drev Zehenhundert gulden durch einen Kirchen Probst, bev Viel ernenter St. Jacobss Pfarrkirchen alhie, baldt hernachbeschriebener massen aussgetheilt, Ihme Kirchen Probsten aber nach laut des wegen empfangenen Reuers, vonn Ernenter Tyrolischen landtschaft Einnember, athie in der Statt Insprugg, ohne ainichen sein Kirchen Probstens, oder der Jenigen Persohnen, denen wier es hernachen Verschaffen vandt Stüfften, entgelt oder saumbnus, der Gestalt vonn einem halben Jahr Zue dem andern, ordentlich vandt Richtig bezahlt vandt erlegt werden sollen wie folget.

Dem pfarrer, der die Vigili haltet, Ein gulden.

Sechss Caplanen darzue, darunter auch der Sabotzkische einer sein solle, Jedem Zween vandt drevsig Kreutzer, Thuet drev gulden Zwölf kreützer.

Dem Pfarrer, so dass seelambt haltet, Ein gulden dreisig kreitzer. Den Zween leuiten, die darbey dienen, Jedem dreisig kreützer, Thuet Ein gniden.

Zween schüllerbneben, so mit denn lichtstangen darbey dienen, Jedem fünf Zehen Kreitzer, Thuct dreyssig Kreützer.

Vier Priestern, so die Stülle Requiem lesen, Jedem sechss vandt dreysig Kreützer, Thuet Zween gulden Vier vandt Zwantzig Kreitzer. Dem sabotzkischen Caplan, welcher dass lobambt singet, Ein gul-

den dreysig Kreützer. Denen leuiten, so ihme darbey dühnen, iedem dreysig Kreützer,

Thuet ein gulden. Zweyen bueben, so die lichtstangen Tragen, iedem fünff Zehen Kreützer, Thuet drevsig Kreitzer.

Vier Priestern, so die lobmessen lesen, iedem sechs vandt dreysig Kreitzer, Thuet Zween gulden vier vndt Zwantzig Kreützer.

Dem schulmeister Ein gulden dreüssig Kreützer.

Dem Cantor Ein gulden Zwölf Kreitzer.

Denen Coralisten drey gulden.

Denen disscantisten Zween gulden.

Dem Organisten Ein gulden. Dem Messner Ein gulden.

Seinem gehülfen sechss vandt dreysig Kreitzer.

Dem Calcanten, so die Orgel getretten, Zwen vndt Zwantzig Kreitzer.

Vier vandt Zwantzig Armen, Jedem Zue vier opfern Zwölf Kreützer, dauon der halbe Theil dem pfarrer, vandt der andere halbe Theil dem Sahotzkischen Caplan gebührt, Thuet Vier gulden Acht vandt Vierzie Kreitzer.

Vier Vnndt Zwantzig Armen, Znm Allmossen, Jedem dreyssig Kreützer. Thuet Zwölf gulden.

### Volgt dass Wochentliche Ambt.

Dem Suhotzkischen Caplan, so es Zueuerrichten schuldig, für iedesmahl Zwen vundt dreüsig kreützer, Thuet Jährlichen siehen vundt Zwantzig gulden Vier vundt Virzig Kreützer.

Denen Zween Leuiten, so ihme dabey dünen sollen, Jedem allzeit Sechtzehen Kreützer, Thuet Sieben vandt Zwantzig gulden Vier vandt Virtzig Kreitzer.

Zweyen schüllern, so die Lichtstangen Tragen, Jedem Acht Kreützer, Thuet drey Zehen gulden Zwen vandt fünfläig kreützer.

Dem schulmeister allzeit Zwantzig Kreitzer, Thuet siebenzehen gulden Zwantzig Kreützer.

Dem Cantor alzeit Zwölf kreutzer, Thuet Zehen gulden vier vandt Zwantzig Kreützer.

Denen Coralisten dreüssig Kreützer, Thuet sechss vandt Zwantzig gulden.

Denen Disscantisten Achtzehen Kreitzer, Thuet füuff Zehen gulden

sechss vandt dreüssig Kreützer.

Dem Messner siehenzehen Kreützer, Thuet virzehen gulden Vier

vandt vierzig Kreützer.

Selnem gehülfen Acht Kreitzer, Thuet sechss gulden sechs vandt

fünffzig Kreützer.
Zwölf Armen, iedem Zum Allmussen vier vandt Zwantzig Kreützer.
Thuet Zwey hundert Neün vandt Vierzig gulden sechss vandt dreüsig
kreützer.

Verner so Stüfften vandt Verordaen wier ans ohgedachter samma der dreuzehen hundert galden, öher diese gottesdinst vandt Spenden, noch auf hienach uolgende Persohnen vandt orth aus Zue Theilen:

Vasserm Sabotakischen Caplan iedes Jahrs führ sein mihe vand unfenen, henentlichen dreissig gulden, Miet dem ehr sich neben diesen siehen vandt Zwantalg gulden vier vandt dreyssig Kreützer führ die wochentlichen Ambter, Ein vandt vierzig gulden sechas vandt dreyssig Kreitzer Von deme darzue gestöffen opfregelt, vandt vier sulden sechas

vandt Zwantzig Kreitzer, so ihne voan vanerm Jahrstag alss der Vigill Zween vandt dreyssig kreutzer, Dem lob Auht Ein gulden dreüssig Kreitzer, vandt dessen opfer Zween gulden Vier vandt Zwantzig Kreitzer gebürnen, vandt in Allem Ainhundert drey gulden sechas vandt Zwantzig Kreitzer sich belauft, Über sein Vorig Sabotzkische Vaterhaltung Zue benügen Contentieren Kann.

Inngleichen auch so setzen vandt ordnen wier, das deen herürlen Wölf Armen Männern, so \*nserm wochenlichen seelamht heßwohnen werden, Jedes Jahrs auf St. Elisaheten Tag ein Claidt, oder an Statt dessen soll gegehen werden fünff Zehen gulden, dass bringt ein Jahr Zuesammen Ein hundert Akhtig gulden.

So Vermachen wier gleichfahlss der mehr genenten pfarr Kirchen bey St. Jacob alhie Zue wein, oblaten, wax, Zur Beleüchtung, vandt andern Notturfiten, iedess Jahrs Inn bahrem gelt Zwey bundert gulden.

Der Singschuel bey St. Jacobs Pfarrkirchen, iedes Jahrs Ein hundert Zwantzig gulden.

Dem Burger Spietahl alhie auch Jäbrlichen Einhundert Zwantzig gulden, doch das die Armen, so iedes mahlas daselbst sein werden, quatemberlichen einen Rossenkrantz führ vnsere arme seelen Zuebetten schuldig sein.

Niet weniger auch Domni pauperum St. Nicolai alhie, vadt denen drealssig darinnen, oder in deren Mangel andern bey den Patribus der Societet Jesu Studierenden schillern, Jährlichen in gelt, auf die haandt Aus Zus Theilen, Ein hundert Zwantzig gulden, Miet diesem geding, dass entgegen die schiller daselbst nit allein verbunden sein sollen vneerna Jahrs Tag obangeregter massen bey Zuswohnen, sondern auch sit weniger ein sieder alle quatember für vnsere arme seelen ein Rosen-krantz Zue betten.

Schliesalich, randt dieweil wier obgemelten Kürchenprohst hiemit bedeur nandt bestellen, das ehr nit allein diesse völlige summa gelts deren dreütschen hundert gulden Zinssum bey einer Ehranmen lantschaft Einnemher alhie Zue Innsprugg gegen Quitung abfordern, alle obgedachte Expensen vandt Spenden, nach hatt der Stäffung, inn vandt usser der Kirchen aus Thalien randt auss Zhien solle, sondern unch, wann der Jahrtag vandt die gesungene Requiem in der wochen durchss gentze Jahrt fürüber wo alspang erscheinet, solches an gebährenden orf-ten anzeigen mundt nach vollenten Jahr sein ordentliche Raitung gegen

einem Rath mit aufweissung gezimblicher Quittung Thun solle, Alss verordnen wier ihme auch Zueetwass ergetzlichhait vandt belohnung solcher seiner mihe iedes Jahrs sechss vadt dreüsig gulden.

Sonsten aber ist vaser aigentlicher willen vandt mainung, dass gleich wie diesse gantze Spend vandt auss Thailung vonn denn obgeneiten drey Zehen hundert gulden Jährlichen Zinssen alsso, wie biess hero gessetzt, beschehen, vaderschiedliche ausgethaltt, ordentlich muserheiblich abgelegt, entricht, vandt bezahlt worden, diesselben auch mehr gedachte Türolische landtschaft durch ihren ieder Zeit alltie Zee lasprug anwehssenden Einnember erlegen lassen, alsso auch ein Ruh allte die vonn dem Kirchenprobts aufgenomben Justificierte Rechaung der Oberösterreichischen Regierung Zuestellen, vandt fahlas solche ald Approbiert, Alss dann Zue künftiger nach richtung bey dieser Stüftung gewahrsamb hehalten solle.

Wier wollen auch, dass der pfarrer, die Caplän, sechulmeister, Canlor, Organist, Messner vnndt alle andere, so vonn wegen vaseerer Stäffung wass genüssen wollen, ihren obheschriebenen Dinsten in aigner Persohn vorstehen, vandt doch einer oder der andere durch denn gewalt gottes dann erthindert würde, sein Substitut alss dam dessen Portion einnemben, vandt ingleichen auch diese opfer iedes mahlss dem Jenigen Zuestehen vandt gebühren sollen, welcher eines oder dass andere Seel-oder lobambt elebiriert vandt gebalten.

Vandt damit auch aller vandt ieder oben geschriebener gottesdiant Zue der ein des Allmächtigen desse Zieitlicher verrichtet werden möge, so schaffen vandt Stüfften wier über alles biess hero ehrzähltes der Pfarrkirchen allnie bey St. Jacob Zue Innsprug noch die hernschfolgenden Kirchen vandt Altar Zierden:

Alss nemblichen ausser des oben Specificierten schwartzen 'rundt auch des weissen Ordnats: noch Zween andere, alss ein Roth rundt ein grünen volligen ordnat. Alss seiner Casula, Zween Leniten Röcken, einem Pluuiali, Stollen, Manipul, rundt einem Antependio.

ltem der Mutter gottes Maria, St. Geörgen vnndt St. Elisabeth gantze Biltnussen vonn sülber, so Zuesammen am gewicht halten sieben vnndt dreüsig Marck, virzehen loth, Zwey quintel.

Sechss sülberne Altär leichter, wegen Achtvnndt Zwantzig Marck, Zwey loth, Zwey quintel.

Ein sülbernes Rauchfas Vandt Nauicula, wegen sambt dem löffel Acht Marck, Zwey loth. Ein grosser sülberner weühkessel, wigt mit dem Sprengwedel, Nein Marck, vier loth.

Ein sülherner vergniter Kelch, Patinn, Zwey opfer kandlin samht ihrem schüsselen, wigt auch Zuesammen.

Dahin Verstanden, wann wier solches alles nit annor In Specie also Zuerichten lassen Künden, dass alssdam eines undt anders sowish auch dass sülberne Crucifix suf Ehenholtz, welches ein Marck, Eiff loth, randt Zwey quistel wiegdt, auss Viasserer Cappellen, wie wier es sonn- rundt feyer Täglich harvuchen, genomhen werden sollte.

Vher dies alles vandt jedes nun setzen vandt ordnen wier diese albiesiege oherösterreichische Regierung, einen ietwedern lanthauhtman an der Etsch, wie nit weniger die Ersamen Geistlichen vosere liehe Andachtige N. N. vnndt N. Prälaten Zue Stambs. Neustufft, vndt wilthan, Sambt dem Rath dieser Statt Innsprug Zue vollmächtigen Executoren vandt Conseruatorn dieser vaserer Stüftung, ordnung vandt fundierten Jährlich vandt wochentlichen Gottesdinst, dieselben sammentlich, vandt Ihrer Jeden hesonderss hiemit gnadist ersuchent Vandt hey denen Treuen vandt pflichten, damit sie der Ehr Gottes, der heiligen Catholischen Christlichen allein seelig machenden Religion Zuegethann, auch vns vonn schuldiger gehorsambe vnndt vntertänigkait verwohnet vnndt allen Christglauhigen abgestorbenen seelen verhunden, ermahnet, dass sie diese Stüfftung vandt Fundation vaserm Intent, wielen vandt Mainung nach, in allen ihren Puncten, Clausuln vnndt Artickuln solcher gestaldt, wie ohleschrieben Stehet, Steif, fest, vnuerruckt, vnzerbrochen, vandt vageschmellert, bey vollmacht, in ordentlichen, würcklichem vandt vhlichem sehwung, gang vandt brauch Erhalten, schützen, handthahen, verthädigen vandt befürdern , darwieder sie selbsten im wenigsten nit handeln noch durch andere vonn Jemanden, sey wehr der wölle, Geistoder weltliches, hohes oder niedern Standes, ohrig Kaith oder vnder Than, Zue Immerwehrenden Zeiten, einige Irrung, eintrag oder hindernuss geschehen lassen sollen noch wöllen, Innmassen wier das vngezweifelt, sicher vnndt gnedigstes vertrauen Zue ihnen setzen, vnndt insonderheit ein Ersamb Tyrolische landtschaft, hey deren wier das Capitall dieser stüfftung angelegt, wie nit weniger der Rath vandt ganze Statt alhie, ein solches Erhar, Treulich, gehorsamh vandt ohne gefehrde Zue laisten, vandt ohne Abgang Zue nohl Ziehen guettwillig vber sich genomben, vandt mit gefertigten Reuerse angegloht, verschrieben, vandt führ sich vadt ihre nachkommenn verhüntlich gemacht haben.

Archiv XXXIII. 2.

Vorderist auch ersuchen wire hiemit alle undt iede vans nachkomunende, unsere freüntlich geliebte herrn Brüder, vetter undt Blutsserwante Regierende landes Fürsten dieser landen, dass sie über diesse unsere Stüffung landessfürstliche langeetores, schutz undt sehürmbss herrn sein undt bleiben, dieselb in ihren würden undt Continuation erhalten, befürdern Vandt manutenieren wollen, wie wier Zue denen unser gentzliches Christliches vertrauen gestelt baben, undt sie begehren, das der allmächtig ihre dergleichen Intentionen, verlangen oder Stüffungen segenen. Seeundieren, oder prosperieren solle.

Vnndt wie wier vnss nun dessen alless Zue höchst vandt vor gedaebten ynseren freüntlich geliebten herrn Brüedern vandt vettern, auch verwohnten denen nachkommenden Regierenden landtsfürsten, dero ieder Zeit anwesenden Regierung einem lanthaubtman an der Etseb, wie nit weniger denen ernenten drev Prelatten, vandt hiesigen Stattrath gantz Zueuerlässig verseben, es ihnen auch hiemit bev ihrem Christlichen gewiessen, auf ihr letzte hinfart vonn dieser welt, wie sie das vor gott vandt seinem strengen gericht werden Zueuerantworten baben, Treüisten eufrigen Fleises ein gebunden vandt hinder vas verlassen haben wöllen. Also vnndt hergegen wüntschen vnndt begehren wier, das Gott der Allmächtig vandt gerechte vber alle die Jenigen, sie seven nun hohes vandt niedern standts, geist- oder weltliebe, niemandt aussgeschlossen, so diese vaser stufftung vandt wass darinnen begriffen ausszuefechten. Zue uerhindern. Zue mündern, oder die verordnete vandt angelegte Zinssen vnnd Einkommen vorzuchalten, Zue entzühen. Zue sehmellern, oder anderstwohhin Zue uerwenden ietzo oder Zuekünfftigen Zeiten gedencken, begehren, sich understehen oder einiehe Tätlichheit darwieder fürnemben würden, hie Zeitlich, vnndt hernacher au seinem Strengen gericht, sein göttliche Rach, Zorn vandt Straf aussschütten, sie Kainen Theil mit seinen auserwählten haben, noch ihre seelen rast vandt ruche finden, sondern alle gemeine guete werek undt gebett der Christenheit Ihnen Zum Ewigen fluech gedeven lassen.

Zue dessen alless Bekräftigung luhen wier nun gegenwärttige Stiffung mit unserer eigene handsterheft undt anlangenden Innsägel bestittigt anfriehten, dessen drey gleich lautende Evemplaria verfertigendarune eines Zue der ahliessiegen hof Cantaley, alss eines ieden Regierenden landsfürsten handen, dass andere bey Alhiesiger Statt, alss Zue landen unserer verordneten Executoren Inns gemein, vandt das dritte bey alhiesiger Pfart, alss Zue handen vasers sabotkischen Caphans, hinderlegen vandt Zuestellen lassen, Alleas Christlich undt getreilich. Geschen in vaserer Statt Innsprugg ann dem Tag der allerheiligen Aposteln Petri vandt Pauli, welcher ist sontag der Nein vandt Zwantzigst Monatss Juny; Nach der gnaden Mensehwerdung vasers lieben herrn vandt häulandts Jesso Christl Im Ein Tausent sechss hundert vandt vierzehaden Jahr.

Maximilian-

Nach einer gleichzeitigen Copie des Dentsch-Ordens-Centralarchives in Wien.

# Beilage III.

# Innentarinm.

Wass sichi w Cilandt der Hochfürstl, durchl. Maximiliani Erthertrogen Zu Österreich etc. hoch Secilister gedechtunss, Verlassenschaffli in der alhieigen Burchh befunden, so auss der Kön-Maytt. Ferdinandi etc. Gaedigstem beuelch, durch mich hannss Balthasar Von Hoyss, Fresherrn vand Ritter, den Maximilian Berchboldten, Alss Commission, in Beisein beeder Erzh. Erzh. dhlt. dhlt. Ertzhertzogen Alberti Von Caroli Anvesenden herrn Alsgeordinetee Alss Engelberten von Nesiforge, Adamen Von Wolckhenstein Freyherrn, vad Johann Christoff Metagern Doctorn den 12. Vad 13.1. Instehenden Monats Julij inuentirt, beschrieben vad Versetzt Worden, a. 1619.

#### Erstlichen

Ein grosser von Perlmueter eingelegter Schreihtisch mit 16 Schneblädln, so allenach dem Alphabet biss auf literam R. inclusiue Zue sambt dem mittern Cästl namerirt seindt.

### Litera A.

Ein Schreibtaffl mit Silbern beschlachten so vergult. Item Zwen lederne Frantzösische Stützel deren Ainss vergult.

Mehr Ain Silbernes Palsamb Büchsslein Plaich gemacht.

Item ein Anders Palsamb Büchsslein mit Bohemischen Crossten versetzt. Item ein Silberner vergulter Piesen Knopff.

Mehr in einem bültzenen getadl allerley eingefaste schlechte Edelgestain, sambt guldenen Vudermarchen. Item ein Messinger vergulter Compass in Form eines Büchelss.

Item ein Klein Messinges vergultes Perspeetif.

Item ein Sonn Vhr von Messing?so Vergült.

Mebr ein Silberne Sonn Vbr.

Item 2 Türckhische Messer mit Silbern und Vergulten beschlechten.

Item Ain Schneekb von Perlmutter darauf ein Silbernes Kindl stebet.

Item in einem Rotten Städl ein Stain von Jaspis darauf dass Österreichische Pettsehafft gesehnitten.

Mehr ein Silberer Ring darauf gesehrieben In te Domine aperaui.

Mehr ain Nater Zünglen in golt e i ngfasat.

Mehr ein ablangletes Krettstaindl in Silber eingefasst vergult.

Item ein Lapis Lazari in Silber eingefasst.

Mehr ein Klein Silbern gestädl darinn ein Vobekantes Pulner.

Item ein Praiter Alter guldener Ring mit Vnderschiedtlichen Buchtsaben.
Item ein Turggisch gebengt mit Rubin, Turgges Vnndt Perl versetzt.

Item ein gulde nes Rössl mit 9 Diamant Versetzt.

Item Zween Aggstein mit Conterfet.

Item ein Klein Obrgehengl mit Vergiss mein nit.

Item ein Weisser in Goldt eingefaster Stein.

Mehr ein grosser Silberner Pfenning vngefehr von Zehen Thalern.

Item Ihrer hoehfrstl. dblt. Maximiliani Bildnus ablanglet.

Mehr Ibrer hoehfrstl. dhlt. Runde Bildtnuss Vergult mit dem Österreiehischen Wappen.

ltem ein Zühn Fein Silber Zum Vermüntzen bei 2 loth.

#### Litera B.

Ein grosser Ablangieter pareiseher Bezoar in goldt leingefast in einem Futeral. Mehr ein Anderer praeparierter Stein von Petzoar vand Contraherba in der gröss ainer Ganssey.

Mehr ein grosser Vngefaster orientaliseber Petzoar.

Item ein flaeher Ablangleter Pallierter Pezoar in goldt eingefast, mit dem Österreiebischen Wappen.

Item ein runde in Goldt eingefaste wolgezierte Capsea mit allerley bildern so Von Posta vand Ambra.

Item In einer Rundern Rotten gestadl Kleine Pezosr so maistes thailss nit gereeht.

Item in ainem Silbern vergulten gestadl mit diesen formelibus Achmatis Imp. Tur. munus, Rudolpho II. Imper. quem innictissimum nominanit.

Widerumb ein vngefaster Pezoar darauf 190 f. stehet.

Item ein gefaster in Goldt so geschmeltst P. 10 Tblr.

Mehr ein Orientaliseher grosser Pezoar in einem guldenen Einfang.

Aindtlich Scheuer Rosen von goldt, mit Vier Kleinen Diamant, Perlen, Vand einem Rubin.

Mehr 22 Rosen von Camahe Von Spanischer Arbeit in goldt eingefasst.

ltem 11 Rosen Zur Hudtsehnur von Rott Vnd Weiss Achata in golt eingefast.

Item ein ablangleter Medey von Rott Vnd Weiss Achata in goldt eingefasst.

Mehr 48 Guldene Khaller Knepff von Spannischer Arbeit mit Ambra eingefelt.

Item 162 guldene vand geschmeitzte Khaller Knöpff von Spannischer Arbeit.
Item Ein Turggisch Messer dass Hefft von Isadra die schaidt von golt mit Turges
vand Ruhir Forn Vorsetzt.

Item ein Turggischer Bogen Ring von Isadra, Versetzt mit Rubindl.

Mehr ein Bogen ring von Sehilt Krotten.

ltem ein Anderer Bogen ring.

ltem drey vergulte Schölin mit Schrifften.

Item ein Pezoar in einem Gulden Piesen Knopff.

Mehr ein Kleinere Pezoar gleichfalss im guldenen Knopf.

Mehr Zwei gülden Knöpff mit Pastur vand eomposition. Item ein Klein guldenes heüssl, Vagefehr Von Sechss Cronen, darauf sator Arepo.

Mebr 4 Schwartze Aggsteinn Tafeln darauf guldene Figuren.
Item ein Aydächsel, Ein Schlang, Vand ein Frosch, Ain heyschreckh von Silber

goasen.

Item ein Silbern gossenes Bildt, darauf Maximilianus primus in einer schwartzen

Capsen. Item in einem Weissen gatädl guldene Vndermarekhel.

#### D

lhrer hochfürstl.durchl. Petschierring von golt geschmeltzt vad in Jaspis gestochen ligt im Futeral mit lit. C. signirt.

(1st Ihrer Durchlt, Zuegestelt Worden.)

Item in einem Kleinen Futeral der Ritter St. Geörg von goldt.

Item in Einem gestädl ein Büehl von Zappen in golt eingefaste derinnen reliquien Vnd ein Bildtnus Vnssers lieben Herrn Am Creütz.

Mehr in einem Rotten gstadl Alte in Goldt eingefaste Rössl.

Mehr in einem gstadt der Ritter St. Geörg Vergult mit Vier Dismant Vnd Ein Rubin.

ltem in einem Schwartzen Pabier von Elendt Zahn Vnnd Elendt geader.

Mehr ein Zaig Yhrl von Christallen dass geheüss in gelt eingefast, Ober ein Zaig Yhrl in güldenen geheüss mit Staindl Versetzt, von Frantzösischer Arbeit, darüber ein gantez Silbernes Futeral in forma eines Hertz.

Mehr 10 Schlag Vnd Zaig Vhrl.

Item ein Nadel Täschlin in einem grossen Silbern Vnd Vergülten Fateral.

### 262

Mebr in einem Weissen gestadl 2 guldene Pfeiffen in forma eines Drachen mit Rubin Vnd Schmarag versetzt.

Item ein Stuckhl von einer Elendt Klaue in Silber eingefast,

Item ein VnbeKanter Stain in einem Papier eingewickbelt.

Item ein Stockhl von Stahl mit Ihrer bochfürstl. durchl. Gnaden Pfenning. Item in einem gstadl ein guldener Ring darinn ein Sonn Vbr.

Item Ihrer hochfürstl. durchl. 3 Insigel in Silber Vand der Abdruckh dauen in einer bültzenen Capsen.

(NB. Diese Insigel seind Ihrer hochfürstl. durchl. Ertzhertzogen Leopoldo auf Ihro selbst Gnedigstes begehren durch'die Commissarios Zuegestellt worden.) Mehr ein Abtruckh Ihrer hochfürstl. durchl. Insigel Von Silber samht der Biltnus. Item ein Schnuer von Colcedoni Stein.

Item in einem Goldt stuckhenen Beütel ein Agnus Dei in Ebenen Holtz eingefasst.

Item ein langer Donnerstein.

#### E.

Ein Eibenes geheuss Zu einem Agnus Dei mit Silber gezieret.

Item ein Muschel so sieh austhuet mit Saluatoris Vnd Vnsser lieben Frawen hildtnuss.

Item eingefaste Corallen mit einem Krottenstein.

Mehr in einem gestädl die Bildtnuss de Resnrrectione Christi in Eisen ge-

Item ein guldener Steften mit Perlen Versetzt Zue einem Raiger Buschen.

Item ein Meer Compass Verguldt.

Item ein pahr Augen glesser in einem Silbern Futeral. Mehr in einem Pabier doppht Staindl.

Item ein helffenbeiner Sillander.

Mchr ein Trüchl von weiss Kupffer darin 2 Kugeln von Calcedonien, 2 Cristallen Vnd 1 Ischarda in goldt eingefast, Ein Eisernes Ketl Plaue angeloffen. In einem Pabier Cranatl, mehr in einem Andern Papierl gesundt Steinl. Item in einem Pabierl Zach Zinckhen,

Mehr in einem Papierl 3 Türckhessel, Vnd aber in einem Papierl schmaragde, dan Widerumb in einem Papierl Amadas.

Item in einem Eisenen Trückel etlich Rubin Steinl vand 2 Pfeifl von Rhinoceros Horn in Goldt eingefasst.

In einem Pabier Allerloy Silberne Kürchfarter Pfenning. Mehr 32 Silberne Figuren Zu einom Schachspiel. Item ein Pett von Rotten Corallen.

Mehr ein drevschneidetes Messar.

In einem weiss liedernen Futeral ein vergultes perspectif. In einem Papier etlieh haidtnische numismats.

Item in einem Futeral ein Stuckh von Ainhorn.

Mehr 4 Türckhische Silberne Pettschafft.

Item ein Klein Pettschafft von Carniol in golt eingefast.

Item ein Silbern vergultes Creutz mit gesundtstein Versetzt.

Item ein Schreib Taffel von Schiferstein in Zappen mit Guldenen elauaurn.

Item ein Nater Cron in goldt gefast mit Diamant und Cranaten versetzt.

Item in einem Seckhel Alte Silberne heidtnische numismats. Mehr in einem gested! 5 Rosen mit Perln versetzt.

Mehr in einem Sammeten gestädl runde Christallen.

Item in einem Fateral ein geschmeltzter Krebss mit einem Vhrwerckh.

Item ein Compass von Kupffer so vergult.

Mehr ein Rott langletes gestäd! Voll terrs sigillata.

Item in einem Kleinen weisen gestädl Kleine Pczoar Vnd fragmenta. Mehr in einem Schwartzen Futeral ein Silberner Raissschreibzeug.

u

Drey conterfet in vergultem geheüss. Item 2 Silberne vergülte gestraiffte flüsehl.

Mebr ein Silberner Vergulter Löffel. Item ein Klein Silbern gestädl.

Item ein gantz gülden gestädl geschmeltzt darinnen terra sigillata.

Item in einem Papier ein grosse Nater Zungen.

Item ein gestadt von Eibenholtz mit Silber Ziert und Vergult. Item ein Rott gestädl mit lit. A. signirt mit polermeni und terra sigillata.

Item ein Rott gestädl mit lit. A. signii Mehr ein schlecht gemeines Stützl.

ltem in einer Rotten gstadl etlich Gambsen Kugeln.

Ain Türggisches Messer die Klingen von Damaskin Vnnd die schaidt von Zappen-Item ein Tischmesser dass Hefft von Aggstein.

Mehr ein Puhr Messer die Hefft von Helffenhein.

Item ein Silbern Palsamh Büchssl Plaich gemacht.

Item Silhern gestedl Vol mit grüenen Puluer. Item ein Stützl in forma eines Büchelss.

Item ein Silberne Vergulte Schreibfedern.

Item ein geträhes Vessl von Helfenbein, darin ein Mehr Compass Vnd Viel Balaamb Büchsel.

Item in Vnderschiedtlichen Papierl 2 Magnet.

Mehr ein Pahr Augenspiegel in helffenbeinen Futeral.

Mehr in einem gstädl magnet stein.

In einem Futeral 12 Guldene Ring darunder der Fürnembat mit 3 Diamant versetzt Item Zween Alte schlechte Stützl.

Item in einem Papier ein Stuckh von Amhra.

Item vier Vnderschiedtliche Stuckh Messer in schaiden.

Item ein Guldene Ketten dahei ein Stuckh desselhen gliehters, welche lhra hochfürstl. durchl. Hochseeliger gedechtnus Zu Insprug Pflegon Zutragen. Item in einem Papier Vier schlechte Rosaria.

Item in einem Papier ein Plechen Vergulte Sandt Vhr mit einem Magnet.

Mehr in Zwei Papierln 2 Eisene Halsa Kätten.

Item in einem Papierl 3 Silherne Wetter Creutz.

Item 2 Guldene gestädl mit Schlagsälhl.

Item ein Möhr Compass Vom Messing. Item ein Schissele von Rinoceros Horn.

Mehr ein Kleines Geschirl von Rinoceros Horn darin Zwen Adleratein.

Mehr ein blaw sammeter Peütel mit allerley gelt vnd Pfenning.

# I.

Ein Clainodi von Diamant versetzt mit 5 Federl, 4 Perl Vnd in der mitten ein grossen Rubin.

Item ein Viereckheter Hyacineh mit Ruhin Vand Diamant empfangen, vand drey anhangenden Perl.
Mehr ein Cleinodi Von einem grossen Ruhin Forn mit Siehen Diamant Versetti-

Mehr ein Klainodi von Goldt mit Diamant Versetzt, darinnen ein Raigerbusch Federn gesteckht Werden Kan.

Mehr ein Alt Vätterisch Creutz von Goldt mit 16 Rubin Vand Vier Diamantt.

In einem Klainen weisen gestädl grosse runde Zahl Perl.

Mehr in einem Kleinen gestadl ein Klein Gulden Ketl Vnd Klein Berf. Item in einem Papier ein Diamant Crcützl Von Goldt gefast.

item in einem rapier ein Diamunt Creutzi von Goldt gelast. Item ein Sophier darinnen Kaisers Friderici Pettschafft geachnitten in Goldt gefast.

(Ist mit Andern Pettschaften Vnd Insigeln Ihrer Maytt. Zuegestelt Worden.)

Mehr ein gefastes Täfil von Carniol darinnen Decem praecepta geschrieben an einem Klainen Guiden Ketl samht einem Perl.

Mehr ein löffel Von Carniol, Mehr ein großer gefaster Orientalischer Rahin.

Item Zehen Stuckh mit Diamant Versetzt Zur Spannischen Huetsehnur gehörig.

Mehr von Achata Zwey Kleine gefaste Fleschel.

Item ein Vogefastes.

Item ein Vingefastes.
Item ein Vierfaches Kleines gelegtes Kett von Goldt.

Mehr Kaisers Rudolphi Bildtnuss Von Came doch vauerfertigt.

ltem in einem Weissen Runden gestadl etlich guldene zerbrochene Rossen, darunder ein weisser eingefaster sanhier.

Mehr ein gefaster Smaragt in Goldt.

ltem ein Klein Kugel am Halss Zutragen glohus terrestris daran ein gross Perl.

ltem in einem gruenen gestadl mit lit. C. signirt ein gross Zachzinckh Lahetl in weissem sehmeltez werekh.

Ein Pogen Ring von Achata.

Mehr ein gefaster guldener Spinelring.

Mehr ein grosser Altvätterischer Guldener Ring.

ltem 3 Turggische Pettsehafft in Stain gesehnitten.

Item ein grosser guldener Ring mit Zween Diamant Vand einem Rubin Versetzt. Mehr in einem Ahbrochenen Stuckh golt ain weisser Saphier.

In dieser Schuebladen finden sich allerley grosse Vnd Kleine Silherne Vnd Thoilss vergulte Vnd gantz guldene Pfenning.

ltem Ahgias von Aydaseheln Vand Andern Thueren.

Ain Gaistliches Taffl von Eihenem Holtz.

Mehr in Vnderschiedtlichen Papierla Allerley gross Vnd Klein geachnittene Stain Vand Jaspis.

ln diesem Schuebludl finden sich in 4 Vnderschiedtlichen Von Ihrer Erzh. durcht, Ertzhertzogen Leopoldo Verpödtschierten Papierln signet Vand Pettschafft. (Diese Pöttschafftseind gleichfals Andere Ihr fürstl, durchl. Zuegesteldt Worden.)

ltem ein Kleines Von Goldt eingefastes Sehreibtäffl von Amhra. Mehr in einem Futeral ein guldenes Hertz darauf ein Cron mit durchgeschos-

senem Pfeil, versetzt mit 4 Perln Vnd 3 Ruhin. Mehr ein Altvätterisches Clainodi in einem Futerall mit 15 Diemant Stainl Versetzt.

Ain Guldener Piesen Knopff mit ain Diamant Vnnd Türggessl versetzt.

Mehr ein Rotte gestadt mit Gratia Sti. Pauli.

Item ein Messer mit einem Zappenen schaiden.

Mehr Zwey Kleine Rote gestadl mit Bohemischen Vnpollierten Cranaten.

In einem Papier ein Stuckh Rotte Corall. Item 2 Verehr Creūtz von Perl.

Mehr ein Stützl mit einem Sehreihzeug.

ltem ein Silberner vergulter Zierath Zum Rauehmantel.

Mehr Adam Vnd Eua von Silher Vngefehr fingers lang.

tem ein Sehwartz Samete Huetschnuer mit guldenen Rosen Vnd Ruhindl Versetzt.

Mehr ein Palsamb Büchssl in einem Oblangleten Eyhenen gestadl.

Item ein Türggiseber Dolch die sehaidt Von Goldt mit Ruhin vand Diamant versetzt, so Ertzhertzog Albertua Ilwer Hochfüratl, durehl, Verehrt hat,

Mehr ein Anderer Türggischer Doleh mit Vergulter achaidt auch mit Rubin vnod Türggea versetzt.

Item ein grosser Runder Raigerbuseb in Silher eingefasst mit Türgges vand Rubin versetzt.

Item in einem gestädl ein grosser in Goldt gefaster weisser Tohasi.

Mehr in einem Futeral eingeschnitten Cristalliniss Creutz darauf Vnsaers Herra

Mehr in einem Rotten mit Silber eingetragen Peütl Silherne vand allerlev gantz guldene.Pfenning.

Item ein Pater noster von Aggstein.

Item in einem Klein gestadl weiss geschnitten Sehadra.

Mebr in einem Kleinen Püxl aller gesundtstein.

# In einem Roten Fueteral ein Pezoar mit contra herba in der gröss eines Strans-

lst dasa mittere Castl in vorbemeltem Schreibtisch vnnd befindt sieh darinnen : seney. Item ein Klein Schlag Vhrl in einem Futeral.

Mehr in einem Zerbroehenen weissen gestädt etliche Vasser lieben Frawsa

Bilder. Mehr 5 Crueifix darin Hailthumber Vand in einem gestarmitzel Vaderschiedtlich s

Reliquiae darüber die Innentaria beigelegt. Item in einer grüenen gestadt ein Corall in forma eines Wahlfisch Vnnd Zwen

Adleratein. Mehr ein Raisa Futeral mit Löffel, Messer, vnd Gabl, vergult.

Item 53 Vndersebiedtliebe Rosaria,

Mehr ein Pater noster von 11 Achata mit gulden Vndermarchen Vand Calcedon Crentzl.

Ober ein Betten von gar grossen Corallen mit gulden Thrötten gefasst.

Item ein Rosarium von Corallen Von 100 Stuckhen mit Silheren Vnd Vergulten Vndermarchen.

Mehr in einem Papier Vnderschiedtliche Silherne vnnd Vergulte Bilder Creutz vand Vadermarch an die Betten.

Mehr in einem mit Rott Atlasa gefüctertem Futerall befindt sieh ein gantz gulden Trinekhgesebirt mit einem eingefassten Pezoar mit drey hirsch Creutzlein vnd Sti. Sebastiani Pfeill.

Ober ein gantz glate Credentzschablen von gedignem Goldt in einem Futeral mit Rot Sambet Vnd Adtlass gefüetert.

Item sin Stöckbl darin ein Löffel, Messer Vnd Pieron von gediegenem Goldt.

Mehr ein Kleines Glöckhl mit allerley schriften und figuris, dan von Silber eingeflochtene Peütseben.

Item ein Buch in Zappen einbunden darinnen allerley Künst.

Mehr Vier auf Knpfer gemahlene Tafeln.

Item ein braiter Viereckheter Probier Stein.

Item in einem Pabier allerley gulden vand Silberne Kirehfarter Zeichen.

Ober in einem Papier Vnsaer lieben Frawen Bildtnuss von Perlmutter.

Item in einem Gelben Papier ain Kembl von Schilt Krotten.

In ainem Schwarzen Futeral so Ibr Hochfürst, durcht, Jederzeit auf den Raisen

mitgefürth hat sich befunden wie Volgt.

In der Obern Schuebladen Ain Altare portatile mit Zuesammengelegten Taffeln von Eibenem Holtz von Silber geziert darinnen Saluatoris Vnd Vnsser Frawen Bildtnus Von miniatura.

Mehr Salutatio Angelica auf Helffenbein gerissen Vnd mit Silbern Vergulten leisten erhöht.

Item ein Crucifix von Silbern Vnd Vergult auf einem Fuess.

Mehr 4 Figuren von Silber vnd Vergult Alss Sti. Sebastiani auf Eybenem Poatimenten.

Item 4 Silberne Vand Vergulte Leüchterl.

Ober in einem Schwartzen Innwendig mit Plawen Samet gefüetertem Futeral 6 Messinge Instrumenta so vergült.

Mehr ein Schwartz Sametes Raiss Peütl darinnen 44 Frantzösische Cronen, Die Voder Schuebladen ist ein gantzer Eibener Schreibtisch darinnen befindt sieh in dem Ersten Obern lädl Zur linekben Handt:

Ain Ablangletes Halss Vhrl so die Stundt, Viertel Stundt Vnnd Calender sambt die Zue- vnd abnehmung dess Tags weisen thuet.

Mehr Zwey Andere runde Schlag Vhrl ao vergult dan ein Achteckhetes Vergultes Schlag Vhrl.

Item so befinden sich in vorhestimbtem Futeral etlieb Vobezahlte Ausszüeg von Voderschiedtlichen Handtwerckhern. Mehr Jetziger Kön. Maytt. Ferdinandi Schadtloss Verschreibung wegon 500

Nohr Jetziger Kon. Mayit. Ferdinandi Schadfloss Verschreibung wegon 500 Pferdt so auf drey Monat bestelt worden sambt einer Abraitung.

In der Andern Schuebladen ein Einfache gulden Kötten, mit glatten gliedern Vnnd dess Teütschenmeisters Preüsischen Creütz so lbt hochfürstl. durchl. Jeder Zeit auf der Raiss gebraucht.

Mehr ein Mathematisch Instrument mit einem halben Zirckhel sambt einem Triangel Vergult Vnd Andere Instrumenta mehr.

Item ein langes Linial von Messing so Vergult.

In dem dritten Ltdl Ihrer hochfürstl. durchl. hochsee. gedechtnus Raiss Peütl, den sie Jederzeit bei Ihnen im Wammes getrsgen, darinnen 100 Hungerische Ducaten eines Schlagss.

### 268

Item dess Jetzigen Churfürsten Zu Sachsen etc. Orden, Von Goldt mit einem Rössl von Diamant versetzt.

Mehr ein Petten von Carniol mit einem gnlden Creützl dabei etliche ledige Corallen.

Item 2 in Goldt Versetzte Diamant.

Dan in einem Papierl 4 Creutz Ducaten.

In dem Vierten Lädl Goldt gewieht Vand etliche Instrumenta Von Bysen.

In dem Fünfften lüdl allerley Mathematische Instrumenta von Mössing ao Vergult.

Iu dem Seehsten Lädl ain Kleines Bildtl von Eibenem Holtz darinnen Vneserlieben Frawen Bildtnuss mit dem Kindtlein Jesu.

In dem Siebenden Sehuehlfdl ein Schreibzeüg darinnen Strapiehsen, Lelehter vand Lampen, sein alles Von Silber vand Andere Schreiberey notturfften, darinnenliegen auch drey Ringl einss mit 3 Dismant, dass Ander mit einem gespitten Dismant, dass dritt ohne Stain.

Item aueb Zwey Ketten glieder.

In ninem Rott Sambeten Trüchel

bat sieh befunden wie volgt:

In einem Futeral ein gesehnitten Christallines Mundtgless, dabei ein glatte Silberne Sehale so Verguldt.

Item Fuldenses Antiquitates.

Item Atlas Minor Gerardi Mercatoris.

Mehr Exercitium quotidianum.

Item Petri Caniaij Beicht vand Communion Büehl. Item Ordo Diuini officij reeitandi.

Mehr promptuarium Catholicae deuctionis.

Item lib. Dectrina Euangeliea de meditatione mortis.

Mehr ein Kleines Bettbüchl für allerley anligen dess Mensehen.

Item ein Italienisches Recbenbüebl.

Nehr Herra Landt Commenthurs Auss Franckhen seeligen gewönliche guldens Ketten Zu sambt dem Creütz.

Dan Ihrer hochfürstl, dhlt, Clag Ketten mit dem Preusischen Creutz.

Item in einem weiss ledern Beütel 400 Duggaten.

Item in einem weiss ledern Peutl 5 Portugalesaer, Jeden Zu 10 Ducaten 110 Rosinahl 108 Reiniachs goltgulden.

Ober in einem weiss ledernen Peutl 128 Reinische goldt gulden.

Item ein hoches ailbernes Käntel inwendig vergult.

Mehr drey Silberne Vand Inwendig Vergulte Össig Schüsseln.

Mehr ein Silhern Viereekhetes Fläschl mit einem Zäpfel inwendig Vergult.

Mehr ein Von Silher gegossenes Glöckhl.

ltem Zween gantz vergulte Hofbeeher mit einem Deekhel.

Item drey gantz Silberne, vand Inwendig vergulte Artzney sehüssl.

Mehr Zwey gantz Silberne Barbier Pöckhel dabei ein Silbernea Schiendl

Item Zwey Kleine Silberne Pöckhel mit Vergulten Raniffen.

Mehr ein Kleiner Dryfues Von Silber. Item Zwo Silberne Nachtlampen,

Mehr ein Massstab von Mössing Verguldt darinn Allerley Instrumenta. ltem ein Astrolahium von Silber darauf der Churfürsten Wappen in einem Futeral.

Item ein Instrument Zu abtheilung der Vhrrädl mit einem helffenbeinen hefft. ltem ein Alter Sächsischer doppelter Thaler.

Mehr ein Kleiner Zöhn Von Goldt Vngefehr Von 15 Dneaten.

Item Zwen Silherne Zahn Vngefehr Von 8 Loth.

Ain Appoteckhen von Nussbaumben holts in amem Futeral mit Fürnehmen Köstlichen speeibus mit 4 Schuebladen, darin ein Berieht ligt, Wie dieselben Saehen Zugebrauehen.

Mehr ein Klain Cammer Appoteekhl Von Indianischem Holtz Von fürnehmen Conseruatiuis so Ihr hochfürstl. dhlt. im Raisen gebraucht.

Mehr ein Kleiner hültzener K-ller mit Seehss glössern Flasehen, darinnen Seff Vnd diatiliert Wasser.

Mehr ein grösserer Raiss Keller Von 6 glössern Vandt einer Zihnen Flasehen. dabey auch in Kleinen glössern distiliert Wasser sich befunden.

Nach dem Original des Deutsch-Ordens-Centralarchives in Wien,

# Beilage IV. Inuentarium.

Vber weiland des Hochwürdigsten Durchlauchtigstenn vnd Hochgebornen in Gott Abgeleibten Fürsten vand Herras Herra Maximiliani Ertzhertzogen Zue össtereich, Hertzogen Zue Burgundt etc. Administratoris dess Hochmeisterthumbs in Preussen, Meisters Teutschen ordenss etc. Hochlobseeligster gedechtnuss Zue Insprugh in der fürstlichen Burckh vnnd Vesten befundene Verlassenschafft, So in gegenwertigem Beysein deren von Ihr Hochfürstlichen Durchlaucht Ertzhertzogen Leopolden Zue Össtereich etc. Hier Zue geordneten Herrn Commissarien, alss Herrn Fortunaten Freyherrnss Zue Wolckhenstein Vnndt Roteneckh, Herrn Matthiassen Burckhlehner Zue Tierbnrg Vnndt Vollandtseckh, Vnd Herrn Caspar Bayern Zue Caldif etc. Alle der Römischen Kays. auch Zue Hungarn Vnndt Böheim Königl. May. Höchsternant Ihrer Hochfürstl: durchl. Leopoldj, vandt Mitinteressirter Ertzhertzogen Zue Össtereich respectiue Cammerer. Oberöstereichische Cammer Vice-Präsident vand Regiments Rüth, So dan auch von wegen Vand in nahmenn Erthertzugen Albrechts vnd Carln Zue Össtereich ete. Hierzue deputierten Ynd angebener Herrn gewalthabern Herrn Adamen Freyherrns Zue Wolkhenstein Vndt Trostburg, Vad Herrn Hannss Christoffen Mettgers beeder Rechten Doctoris, Vorhiebetsgemelter Fristl. durch. Erthertog Carlss Zue Össtereich etc. respectiue Obristen Cammerers vnnd Teutschordenss Hoff-Cantlers gleichmessigen Beysein ersehen Vnndt beschriebenn worden. Wie Volgt.

#### Erstlichen

in der Quardaroba nechst an der Trabanten Stüebenn an Claidungen vand Andern sachen wie Volgt:

#### Mantel vand Vader Böckh.

- Ain Mantel von glatem schwartzen Sammet mit seiden Borten prämbt, Vnd durchauss mit Zobel gefüetert.
  - Ain Schwartzer Ganebetzener Mantel mit schwartzen Seidenen sehnüren Vand schlingen, Vand mit Zobel gefüetert.
  - Mer ein schwartzer Arbeiener Mantell mit seidenen schnüren vand schlingen vandt mit Felps gefüetert.
  - Mehr ein schwartzer Gagebetzener Mantell mit doppel daset gefüetert, vnndt mit einer schnur prämbt.
- Mehr ein schwartzer Arbeiener Mantel mit Flügel, dieselbe mit sammet, der Mantel aber mit Bey gefüetert, auch mit seidenen schnüeren Vnnd schlingen prämbt.
- Mehr ein feyelbrauner Thierhener Regen Mantl mit Schamlot gefüctert.
- Mer ein Neuwer Regenmantel von growem gesprengtem Tuech mit eim daffetem Strich, vand mit schnüren eingefast.
  - Mer ein schwartzer Filtzmantel mit schwsrtzen schnüeren Vnnd sehlingen Prämbt, halb mit schwartzem glattem Sammet gefüetert.
  - Mer ein schwartzer Filtzmantel mit schwartzen schnüren vand schlingen, halb mit schwartzem Doppeltafet gefüetert.
  - Mehr ein schwartz Thierhener Clag Mantl.
  - Ain Weiss Baretener Ordenss Mantel mit weissen Felpa gefüttert.
- (Dieser Mantel ist mit Ihr durchl. Hochseel. gedüchtnuss in den Sarg gelegt worden.)
- Mehr ein Langer Ordenss Rockh von weissen Paumwollen Zeug, auch ein schwartz Tierhener Kappen darzuc.
- Ain langer weisser Seidener Barath Ordenss Mantel vngefüetert.
- Ain Teutscher Reuters Mutz sambt eim Paar Handtschuch von schwartzem Englischen Tuech mit Seidenen schnüeren prämbt vnd bereit gefüetert.

### Vngerische Claider.

Ain Rot Scharlacher Tholmann.

Ain Manthe von fevelbraunem Tuech mit grüen Vnd geblüemtem Atless gefüetert.

Ain Manthe von dunckhel grüen Tuech mit obbemeltem Zeug gefüetert.

Ain Tolman von weiss Silberen Stuckh.

Ain gelb Atlesener Vngerischer Rockb, mit Paumwollen abgesetzt, Vnnd Inwendig halb mit leibfarbem Doppeldaffet gefüetert.

Ain fajelbrauner damsschgener Türggischer Rockh mit leinwat gefüetert, sambt einem pasr Hosen.

Ain Moldawischer roth Atleser Rockh mit gülden Pluemwerckh, mit rotem Doppel daffet gefüetert.

Ain Rot doppeltaffetes Röckhel mit Passmen Borten geprämbt.

Ain schwartz gemusiertes Sammetes Vagerisches Röckhel mit schwartz Seidenen Knöpfen, vand mit weissem Barchet gefüetert.

Ain schwartz gemusiertes Sammetes Vagerisches Röckhel mit fadengolte Knöpfenn.

Ain Roths scharlaches Vngerisches Röckhell mit Zobel gefürtert.

Ain gesprangtes Röckhel mit Lux gefüetert, mit sambt den Erblen.

Mer ein schwartz Tierhenes Vngerisches Röckhl mit Mader gefügtert sambt Erblenn.

Mehr ein sehwartz Tüches Vngerisches Röckbel vngefüetert.

Ain gantz fevelbraun Tüerhenes Par Hosen sambt einer roth dafften Beinen.

Ain Praun Atles Mantuanisches paar Hosen mit Silber, gelb, roth vnd Praun Seiden pluemwerekh, vandt mit Leinwat gefüetert.

Ain roth Atless Paar Hosen, Inwendig mit rotem daffet gefüetert.

Ain Alter sehwartzer Vngerischer Rokh Vngefüetert.

Zwen Janaschären Röckb von schlechtem plawen Tuech mit rother Leinwath geprämbt, darzue gehören Zwey paar Vngerische Hosenn von rothem Tuech.

Zwen Cossggische Röckh, der Ain von gelbem, der Ander von rothem schlechtem Tuech, seindt nur Zum muster gemscht.

Zwey Leimmete Muster Zue einem Türggischen Rockh, wie es die Türggen Brauehen, wan der Kayser spatzieren reith.

Ain Musster, wie es die Türggische Laggeven brauchen. Ain Musster von einer Ascherfschen Leinmeth.

Mehr Sechs Türggische Pündt.

Mehr Zween Janitschären Hüet, nambt den Silbern vandt vergulten Plech mit steinen Versetzt, darein Sie die feder strekhenn.

Mehr zween Rote : vndt zin Tsehmaglan Hütl.

Vier Türggisebe Heublen, darunder eins mit Filez.

Mehr eines von sebsrlach Häretscheil.

Mehr ein grien Thierehene Kappenn über ein Türggischen Pundt gehörig.

Mer Zwey Haretscheidl von feyelbraun Atlss Mit einem roten Sammeten Gsden vnder der sturmhauhen Zugebrauchen.

Mer dergleichen Hosenhändel Vnndt Gürtell aber schlechter.

Ain lang roth Seidene gestrickhte Püntenn.

Ain roth Seidene gürtel von Golt vandt Silber, vand von faden gemachten Knöpffen.

Item dergleichen grüen Seidene gürtel.

Ain Cordarische Peutschenn mit goldt Seiden gestrickht.

Zwey paar gelb Vogerische Stieffel in deren einem drey par Kleine Vogerische Sporn ligen, so man an dieselbe sehrsuffen thuet.

Mer dergleieben Zwey paar gelbe Vagerische Stieffel mit Vergulten Sporn, dass ein mit schaffneter gefügtert.

Mer dergleichen ein schwartz paar Cardowarisebe Stieffel mitt runden spora, mit Hasenfueter gefürtert.

Mehr Vier Psar Züsehma.

Mehr drey Paar Paputschen.

Mehr ein Paar Roth Türggische Schuech.

Ain dunckbelgrüen dieches Vngerischen Rökhel mit Aschenfarben Seidenen sehlingen vodt mit schnüeren eingefast, ohne Erbel, Vnnd mit Peyet gefüetert.

# Ruet, Barreth vand Hauben.

Ain schwartzen Filtzhuet mit schwartz vandt weissen federn, die schnuer Vand der huet mit einem guldenen Portl eingefasst.

Mehr drey sebwartze Filtzbuet ohne schnüer, die Hüet mit guldenen Pörtl eingefast.

Mer Zwen schwartze Regenbuet mit schwartzen schnüeren.

Mer drey sehwartze Filtzhuet ohne schnüer vand obngefüetert.

Mehr drey Klaine Hüetl mit khrausen schlair Überzogen, Zue der Clag gebörig. Ain schwartz rauches Seidenes Hüetel.

Ain sebwartzer Regenbuet mit einer schleebten schnuer.

Drey Parreth mit weiss vndt schwartzen federn.

Ain Parreth mit einer schwartzen federn.

Fünff Alte Barreth ohne schnüer Vnndt federn.

Ein Sammete Hauben mit sehwartzem fux gefüetert.

Mer Zwey sehwartz Tüchene Hauben mit Zobel gefüetert.

Ain Heubl mit groh gesprengtem Tueeb Vngefüetert.

Zwey schwartz schlechte vngefüeterte Heublin.

Zwen grüene Taffet über die Huet Zudeckhen.

Mer Zwo liderne Feleisen mit Sammet prämbt, Zue Ihrer Hochfürstl. durchl. Regenmantel gehörig.

Mer Zwen Huet, einer von gulden stuckb, der ander Von Silbern stuckb mit guldenen seboüren Vher Vnadt Vher Verprämbt, aambt dergleichen sehnüers. Mer ein Porto Capel mit leder Vherzogen. Ain Porto Mantel mit schwartzen Sameten strichen.

Ain lideres Porto Parreth.

# Volgt Banches Fnetterwerckh.

Brstlich fünff Zener Zöhl, Zir 40 stuckh. Mer an einem Puschen 32 Zöhel.

Mer Drey Ainschichtiger Zöhell.

Mer Drev stückhel Alt Maderes fueter.

Mer Zwey stückhl futer Von schwartzem fux.

Ain Other baut,

Mehr ein deckhen Von schwartzer Wolffshaut.

Mer Zwo Vnuerarbeite Wolffsheut,

Mer Neun anssgearbeite Luxhent.

Mahr drey Tüger heut, die Ain mit roten Atlass, die Ander mit rother Leinwath, die dritt mit plawer Leinwat gefüetert.

Mer Vier Rothe Zotete Türggische schaffell.

Mehr 6 raulie Aussgearbeite Rechsheutt.

Mer ein plawes Zotetes Türggisches schaffell.

Mer Zwo echwartze Bernheut.

Mer Zwo Aussgearbeite rauhe Daxheut. Mer hundert Klaine weisse rauche lambfell.

#### Dappetzerien.

Erstliehen Zwölff grosee stuckh Niderländische Dappetzereyen darauf die 12 Monath.

Mehr Zehen stuckh dappetzereyen, mit golt eingetragen, darauf die Historj Von Ziklopse.

Mer ein grosses stuckh dappetzerev, darauf ein echiffardt.

Mehr 8 stuckh dapetzercyen von Praun vandt gelbem Procodel, mit feyelbraun damaschgen strichen.

Mer 12 stuckh gleicher gröss dappetzereyen Von Atlessen Zeug, gelb, roth, weiss, vad grien geblüembten, auch mit roth weiss geblüemten strichen, mit roter Leinwath gefüetert.

Mer 8 stuckli von Seiden Procodel, roth vandt gelb, mit plawen Vand gelben strichen.

Mehr 7 stuckh dappetzereyen von weissen daffet, vand Von Allerley Vögela vad Thiern, vad mit rotem Daffet gefüetert.

Ain Von Goldt gestickhter Päldägin.

Mer ein faielbraun von golt stuckhenen Päldägin, mit samht dem Rueckhtheil Archiv XXXIII. 2. Mit feyelbraun und guldenen fransen mit weissem Barchet gefüetert.

Mer Zwey stuckh Nürnberg. Zeug, dass ain schwartz vnd Weiss, dass Ander Weiss Vnnd roth Zue deppich oder dappezerey Zugebrauchen.

# Peth, Petstatt, Debbich, Deckhen, Fürhang vnnd dergleichenn.

Erstlich ein Altschwartzes doppeldassetes Pethzeug sambt Himmel, fürhäng, sin deckh vandt die Vier Eckh vaden herumb ein Vmbhang, welches Zue

Ihr Hochfretl. Drchl. grossen Pethstatt Verändert ist worden. Ain roth Atless Petth mit golt gestikht der Himmel, dass haubt ruckhstuckh von

rothem damaschg, auch der Vmbhang vnden hernmb.
Ain Peih der Himmel, Wier Fürheng Yon Rothem damaschg, auch Vier Klaine
Fürhäng, der Vmbhang vnden herumb Yon rothem goldstuckh, auch ein
deckhee mit halb damaschg vnd goldstuckh aumbt der Petstatt.

Ain schwartzer Sessel, ao maa auch Zue einem Beth brauchen Kan, sambt Küsaen, fürhäng vnd dergleichen Zugehörigen sachen, so Hertzog Ferdinandt in Bayern Verehrt.

Mer ein schöne weisse Spanische Abgenate deckhen.

Ain Rote doppeltaffete deckhenn.

Ain leibfarbe mit Blaw daffet abgenäte deckhen.

Abermalss ein Alte Äscherfarbe abgenüte deckben.

Zwo Englische deckhenn.

Ain dunckhrote deckhen wie ein Kotzenn.

Ain sehwartz Sammeter leibstuel mit guldenen fransenn.

Ain disch deppich, dass Mitterthail von Rotem Sammet, darauf von Silber Vand golt gestickhte Vögel, aussen herumb mit güldenen fransen eingefast, mit grien daffet gefüetert.

Mer ein langer Von allerley farben Persianischen Sammeten dischdeppich mit grienen fransen und schwartzer Leinwath gefütert. Mehr Zwen lange debbich, dass Mitertheil Von allerley farben Persianisch

r Zwen lange debbich, dass Mitertheil Von alteriey farben Perstanisch Seiden Zeug aussen herumb mit rotem Sammet eingefast: mit goldt: vandt Seidenen franasenn Vnd mit rotem Parchet gefüetert.

Zwen grosse Türggische deppich von allerley farben.

Mebr ein langer Peraianischer deppich.

Mer ein Türggischer rot Lederen deppich Vher ein Rundtaffel.

Ain Polster Ziechen von Silber vnd güldenenn stuckh mit grüenem Damascht gefüetert.

Mer ein Kuss auf der Ain seiten mit rotem sammet, die Ander von Persissischem geferbten seiden Zeug.

Mehr Neun Kleine dischdeppich Von Rotem Sammet mit güldenen fransen, darunder Vier Alte, einer ohne fransen.

Ain Thurnierschurtz Von Silbern Vnnd mit güldenen Passamen Porten.

Mehr ein Spannische Kappenn.

Ain Kürres Röckbel Von einer schwartzen Mörhundtshaut, mit dem Ordenss Creutz von güldenen schnüren prämht.

Zwen Schürtz von Ellendisheuth.

Ain Leinener Weisser schurtz.

Ain Paar Alte Vergulte Regraiff.

Sieben Painene Vnd andere stuckh ahn Armb gehörig, wan man mit dem Englischen Pogen will schiessen, samht Zwey Par Handtschuech.

Ain schwartzer Painener Zepter, ohen Vnndt Vnden mit stein Versetzt.

Ain Vngeätzts Spiesseissen, Vnndt Ains geätzt,

Zwo Posthora mit rotem Sammet, vnd güldenen Passemälen, sambt roth seidenen schnüren.

Ain schwartz Paines Possthorn.

Zwey Spiessgärten von Fischbein.

Ain Jägerhorn mit oiner grienen Sammeten Binden.

Mehr ein Jägerborn mit ein windt strickh.

Ain Zerbroehener Mörschneggen.

Zwen Türggisehe Pögen.

Ain frantzösisches Rohr mit einem hültzenen schafft, vandt mit Bain eingelegt.

Ain frantzösische Püxen mit 2 Rohrn, der Schafft mit Porlmuter eingelegt.

Mer ein schwartz Türggischer stab von Eben Holtz, vand mit 2 Plawen steinen. Ein Höltzener staab mit bain eingelegt vandt mit plawen steinlen.

Ain schwartz Türggisch Regiment mit eim Rothen Seidenen schnürl.

Ain Türggischer Pogen samht einem roten ledern Köcher mit Pfeilen, Darbey auch ein Sackh von schwartzem Leder mit pfeilen.

Ain schwartz Engliseher pogen.

Drey pögen von Prann Ebenboltz. Zwen schwartze Sammete Köcher mit Pfeilenn.

Ain Spannischer Stachel mit seiner Zugebörung.

Mer ein roth Sammete von Goldt geplüembte Sübel däschenn.

Mer ein faielbraun Tüchene Säbel däschen mit pluembwerekh. Ain roth scharlache Säbel desschen

Mer Von grüen Tuech ein Säbeldäschenn.

Mer Von grüen Tuech ein Säbeldäschen Mer ein Alte güldene Geschling.

#### Sabel vnd Balasch.

Erstlichen ein Büläsch in einer Zappen scheiden mit Vergultem eison Beschlagen.

Mer Vier Päläseh in Züppen scheiden mit vergultem Beschläg vand Seiden vandt gürtlenn mit plawem Tuech Vber die schaiden.

Mer fünft Stecher in Zäppenscheiden mit Vergnitem Besehläg. Seidenen Gürteln, vnd Praun Tuech Vber die sehaiden. Mer Zwen Säbel Von Zäppenscheiden, mit Silber Vnnd Vergulten Beschlägen ohne gürtel.

Mer fünff Säbel mit Zäppen scheiden, Vnnd mit Silber Vnnd Vergulten Beschtsgen sambt Ihren gürteln.

Ain Cardabatschmit einem Silbern hefft vand Seidenen schnüeren.

Ain Türggischen Säbel ohne scheiden, dass hefft mit Vergultem Silber beschlages. Mer ein Kurtzer Palläsch in einer Zeppenscheiden mit schwartzem eisen Be-

schlagen sambt der gürtel.

Mer ein Kleiner Baläsch in einer Z-ppensscheiden, sambt der gürtel Von Sei-

den Vnnd Vergultem Silber Beschlagenn. Mer Zwo vngefasste Sübel Klingen.

Mer ein Sübel Klingen in einer Zeppenscheiden ohne Creutz mit einem Vergulten ortbandt.

Zway Krumpe Vngefasste Türggische Messer Klingen.

Mer ein Kurtz Türggisch gentztes Messer in einer Aisen scheiden.

Ain breite Türggische Hackhen Oben Vand Vaden mit gewunden Vergulten Silber beschlagen.

Ain Stecher mit einer gantz Silbern Vnndt Vergulten schaidt, so wol auch Creutz vandt Knopff, alles mit Türggischen Granat vnd andern schlechten steinlein Versetzt.

Ain ledigs Türggisch Silber Vnnd Vergultes wehr Creutz ohne Knopff.

Mer ein Hussarische Hackhen mit gantz Silber Vand Vergultem stiel.

Mer ein hruidt Türckhische Hackhen mit eim Verbeinten Hültzenen stiel.

Mer 6 braite Türckhische hackben mit hültzenen stielen.] Zwey Türckhische häckl mit hültzenen stielen oben Vand Vaden mit Silber

beschlagen. Mer ein Türckhisch Häckl mit einem schwartzen stiel oben Vnd Vnden mit

Vergultem Silber beschlugenn.

Mer ein Tschäggan mit Zeppenstiel, oben Vnd Vnden mit Vergultem Silber
beschlugen Vnd der stiel mit gewundenem Silber Vnd Vergulten Resslee.

Mer 12 Kolben Vad Pusican, darunder 6 so Zum theil ohne stiel, mit Silber beschlagen.

Ain gentz Silherer Vergulter Pusican der Knopff mit Türggischen Granällen versetzt. Mer drey Eisene Streithemmer.

---- are, areas an areas

ledern scheiden.

Cammarwöhrn, Gürtl vand Gehäng. Erstlich ein Cammer Schwärt mit einem Vergulten Muschel Croutz, mit einer

Ain Rappier mit einem Vergulten Musschel Creutz vond schwartz Sammeten scheiden samht einem schwartz Sammeten gürtel vond geheng mit vergulten schnüeren gestickht.

- Ain Vergults Rappier mit versilberten Spieglen, mit einer Sammeten schwiden, sauntt eim schwartz sammeten gehenckt vand gürtel mit gülden schnüerl. Ain Stöcher ein Vergult Muschel Creutz in einer löderen scheiden.
- Mer ein Cardalesch mit einem Vergulten Creutz Vand einer löderen schaiden. Ain Altuätterische Versilherte Währ die Klingen mit einem Ruggen.
- Mehr ein braite wöhr vnd dollich mit vergultem Creutz vnd Mora Knopff darauff mit einer Sammeten scheiden.
- Ain glat vergult Cardslätsch mit einer ledern schaiden.
- Ain Krumpe Wöhr mit einem hültzern höfft.
- Ain wöhr mit einem schlechten Versilberten Creutz und lederen scheiden.
- Ain Rappier mit einem glat schwartzen Creutz vnd ledern scheiden, samht dergleichen gehenkh vnnd gürtel.
- Ain Rappier vand dollich mit einem glat schwartzen Creutz vad lederin scheiden, sambt einem lederen gehenkli vad gürtel.
- Ain Rappier mit einem sehwartzen Creutz ist ein gestambte Klingen mit einer lederin schaiden.
- Ain Vergults gewundenes Creutz vand Knopff Zue einer Wöhr.
- Ain Stöcher in einer Zäppen scheiden ohne Creutz vand Knopff.
- Mer fünff Rappier Klingen vnnd Sechs Cordalätsch.
- Ain Vergultes Rapier mit figuren vad mit einer Sammeten scheiden vand gürtel, auch gebeng, an Ihr fratt, Durcht, täglich gebraucht.
- Ain vergulter Stöcher in einer ledern scheiden.
- Ain Kurtz Prüxel mit eim Vergulten Creutz vandt in ainer Sameten acheiden Vand gürtl. Drey Kurtze Hauss Wöhr, die Ain mit ein Silbern Creutz vand lederen scheiden.
- Mer drey schwartze Rappier mit glatten Creutz mit ledern scheiden sambt gehäng Vnd gürteln.
- Ain praite Klingen ohne Creutz vand Knopff in einer ledern scheiden.
- Mer ein schwartz Wöhr Creutz.
- Ain schwartz glattes Creutz vnd Knopff.
- Ain Altes geheng vndt gürtel.
- Ain schwartz liderner Riem wie ein gürtel mit Vergulten Ringgen. Ain Tafel Vbr.
- Am Talel Vhr
- Zwo gleiche schwartz Sammete gehenckh vandt gürtel mit guldenen schnüerl, die Beschläg die Musschel Vergult.
- Mer ein Alt schwartz Sammetes gehenckh und gürtel samht vergultem Beschläg, Mer ein schwartz lideres gehenckh mit 2 gürteln und Vergultem heschläg.
- Mer drey schwartz liderne gehäng mit beschlägen Vnnd 2 gürtelnn.

## Türggische Sättl vnnd Zeug.

Erstlich ein roth Sammeter Türggischer Satl mit Vergultem Silher heschlagenn, Ved mit Türggis granaten vond hisshäda Versetzt, darzue auch ein Zeug

- alss haubtstiedt, Mundtstuckli, stangen, Ziegel, und fürpieg, auch hinder Kreit, alles wie obgemelt mit Silber beschlagen Vnnd dergleichen stein Versetzt.
- Mer ein roth Sammeter Sattel mit Vergultem Silber beschlagen, Vand mit Khrisolitus hinden Vand Vorn Versettt, darzue ein solcher Zeug von rothem sammet, alss haubtstiedt, fürpüeg, Halssbandt vandt stangen, Ziegel Von rotem leder, alles dereleichen mit obgemelten steinen Versetzt.
- Mer ein Türggischer Satel von Weiss vandt sehwartz sebeggeten Sammet mit vergulten Silber besehlagen, darin ein halb vergultes Vand Silberes paar Rigreiff, darzue ein plaw Seiden Zeug, alss haubtstiedt, Stangen, Züegel, fürpüeg, vand hinder Khraidt, sowol such ein Nasabandt mit Monschein, so alles mit Vergultem Silber besehlagen.
- Mer ein roth Sammeter Türggischer Sattel mit vergultem Silber beschlagen, auch mit gantz Silberin Vergulten Stägraiffen, darzne ein Seiden gewürckhter Zeug, alss baubtstiedt, stangen, Zügeel, Nassbandt, fürpüeg vandt hin der Kraidt, so alles mit Bömischen demuten vand dopleten Versetzt.
- Mer ein Türggischen Sattel von feyelbraun Tuech mit einem roth Atlesson Sitz, darzus auch ein Türggischen Zeug Von Seiden Vandt gott gewürcht, vundt mit Vergultem Silber beseihigena, alss haubtstiedt, stangena, Zeegel, furpüeckh vandt hinder Kraidt, van mit Vergultem Mundtstuckh alles mit Türkbes versetzt.
- Mer ein Türckhisehen Sattel mit einem roth Sammeten Sitz, darzue auch ein Türckhisehen Zeug Von weissem leder mit Vergulten Silber beschliegen, mit etlichen Türckhes vond grandt verestzt, Mond mit einem Vergultena Ketlen vmbwunden, Alss hauhtstiedt, stangen, Ziegel, Vorpüegt, Vand mit einem Vergulten Mundtstuckh, darzue auch ein Fürhalfter vand Silberen Kellen.

#### Türggische Deckhen.

- Erstlichen ein deckhen Von roten Sammet mit geschlagenem golt vand Silber gestickht, vaden herumb mit Silbern vand guidenen fransenn der hindertheil mit rothem Atless, vand mit plawer Leinwath gefürtert.
- Mer ein Roth Sammete deckben mit geschlagenem golt vnd Silber gestickht, dass Vordertbeil mit gelbem Atless vand mit Plawer Leinwath gefüetert.
- Mer ein Von Silber, Golt vand Seiden vand Allerley farben gewürckhte deckhen mit Silbern vand güldenen fransen, vand mit Plawer Leinwath gefüetert.
- Ain deckhen Von rotem Sammet mit erhebten geschlagenen Silber Vnnd golt gestickht, auch mit Silbern Vond güldenen fransen, dass hindertheil von damaseh vnnd mit plawer Leinwahl gefüetert.
- Mer ein gantze Ross deckhen Von Türggischem güldenen stuckh mit Silbern Vond guldenen fransen, vnd mit gelben Atlass vnnd rothem Damaschg gefüetert.

Mehr ein solche Ross deckhen Von einer Lewenhaut mit rothem Sammet vand mit güldenon Borten, auch mit rotem doppeldaffet gefüetert.

Zwey rundt Vngerische Sattel deekben von aller gefarbtem Tuoch aussgeschnitten vand mit plawer Leinwath gefüetert.

Mer ein ross schwaiff mit einem güldenen Knopff,

Mer ein feielbreun Atlesene deckhens, so auch mit gesehlagenom golt vand Silber gestickht, vadon herumb mit Silbern vandt güldenen fransen mit plauwer leinwath gefüetert.

#### Vnuerarbeiton Zong.

| Erstlich sehwartzer gemusierter Sammet helt 7 Ehln.                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Mehr oin schwartzer Arbey 8 Eln.                                      |
| Asscherfarber Atlass helt 9 1/4 Ehl.                                  |
| Schwartzer Räss helt                                                  |
| Weisso Felpa helt                                                     |
| Haarfarber Perpetuan helt                                             |
| Dunckbel Äscherfarben perpetuan                                       |
| Ain gantz leibfarb guldes stuckh.                                     |
| Ain stückhl woiss Silbers stuckh 1 Ehl.                               |
| Ain Persianischer Zusammengesotzter Sammeter Zeug helt 31/2 Ehl.      |
| Ain Von Silber gestreiffter Seidener Zeug mit grüen Vond rothem       |
| pluemwerekh helt 6 Ehl.                                               |
| Drey drümmer schwartz gemusierten Sammet helt 4 El.                   |
| Vier Trümmer roth glatten Sammet helt 6 1/2 Ehln.                     |
| Mor ein stuckh weiss wüllenes guets Tuech.                            |
| Mer 2 stuckh dunckhel grienss tuech helt 3 Eh].                       |
| Ain groh gesprengtes Tuech helt 2 Ehln.                               |
| Ain stuckh Türckhischer Schlair.                                      |
| Weiss Seidene schnür halten                                           |
| Schwartz alt Soidene schlingen, so von Einem Mantel abgetrent worden. |
|                                                                       |

Volgen Ir Hochfrst. Durchl. Claidsr, Hosenn, Wames, Strümpff Vandt dorgloichen.

Erstlich Zween hosen Vand ein Wammess von gemusiertem schwartzem Sammot. Mer ein schwartz gemusiertes paar Raisshosen mit angenehten Seidenen strümpffen, samht einem goller mit schwertzer Felpa gefüetert.

Mer ein Ainschichtiges paar Raisshosen von Ascherfarbem Sammet mit Seidenen schnüren mit angenähten Soidenen strümpffen.

Aiu Frantzösisch Klaidt Von dunklielgrüenem Tuch mit Seidenen Knöpffen.

Mer ein Weiss Sammetes Paar hosen mit guldenen schnuren.

Ain gelb goldtstuckh Frisa helt . . . . . .

Mer ein weiss Atless Watumes auch mit güldenen schnüren.

Mer ein lidernes goller mit güldenen Borten geprämbt, vand mit gelben Doppeltaffet gefüetert.

Mer ein Altes Klag Kleidt sambt einem Paar Reisshosen mit angenebten Seidenen Strümpffen von schwartzem Tuech, dass Wammes von Parchet, dass Goller mit doppel daffet gefüetert.

Mer ein schwartzes Klag Klaidt dass wammes von gestreifftem daffet, dass goller mit Felna gefüetert.

Mer drey Äscherfarben paar Seidene strümpff.

Mer ein Silberfarb paar Seidene Strümpff.

Mer ein roths paar Kormasinfarb Seiden strümpff.

mer ein rotus paar Astenasiarare Seinen strumpn. Mer Zwey paar Alte Äschenfarb Zotete Seidene strümpff mit Ascherfarben

Felpa gefüetert.
Mer Zwey paar neuwe schwartze Zotete Seidene strümpff mit rother Felpa

gefüetert. Mehr Zwey paar schwartz Zotete Seidene Strümpffmit schwartzer Felpa gefüetert.

Mer Vier paar schwartz Seidene strümpff.

Mer ein Äscherfarbs lang Seidenes paar strümpff. Mer Zwey paar schwartze Englische Strümpff.

Mer Zwey paar Ascherfarbe Englische Strümpfi.

Mehr Zwey weisse paar liderne Strümpff mit Strupffen Von Bernheut.

Mer drev paar schwartze Liderne Strümpff.

Mer fünf paar weisse gestrickhte Vaderstrümpst darunder Zwey paar mit Steghassten.

Mer fünf paar Ascherfarbe vand schwartz Niderlendische Fuesssöckhel.

Mer Zwey paar sebwartz Sammete Nacht Pandtoffel.

Drey paar Zerschnittene schuech.

Item etliche Neuwe Vnd Alte paar schuech.
Mehr Zehen paar Sommer Vnndt Winter handtschuech.

Mehr Vier paar Äsebefarb daffette Hosenbender.

Mer Zwey par schwartze vnd ein Silberfarbs paar Hosenbender.

Mehr in einer Seadel Vagerische Seidene achling.

Mer drey dutzet Rothe Seidene schlingen mit golt eintragen.

Drey Sammete Fleckh mit goltt gestiekht.

Ain dutzet grücn Seidene sehlingen mit goltt eingetragen, die sehon einmal gebraucht worden.

Mehr 6 Pündtlein runde Seidene sehnür, Zwo feyelbraune mit Silber, Zwo rothe mit Silber, Zwo rothe mit golt eingetragen.

Mer in einer Seadel etliche schlingen Vundt Knöpff Zue einem Musster. Ain vngefasste Tafel Austria Wolffgangj Lasydris sambt den össtereichischen Stammen Bäum.

Ain grosse Vngefasste Mappa eines Veldtzuegs.

Ain gross vugefasts Conterfet Ihrer Durchl. Bildtnuss Zue ross, wie Sie in Pola gezogen.

Zwey Asscherfarbe Parchetene Madratzen sambt einem Polster.

Ain Nusspäumbene Bettstatt in einer Truchen eingericht.

Ain geätzt Vergultes rappier, vand ein Vergulter Stöcher mit Iren scheiden.

Mer ein Vergults Rappier sambt gürtel vand geheackh vad mit plauwem
Labwerckh.

Schwartzen Nidern Felpa 81/2 Elen.

Ain Stückhel Beissen Seiden Genewasz.

Ain stückhl 6½ Ehl. dunckhelgrüen Spannisch Tuech. Ain gantz stückhel Niderlendische Sückhl Leinwath.

Sechs stuckb Tapetzerey grüen Vand gelb geplüembelt.

Seenss stucke Tapetzerey gruen vand gele gepluembe Etliche Stuckh Borten von Silber Auff golt gestickht.

Inn einer schwartzen Truchen allerlev stückhl von golt vand Silbern stuckhen.

Nenwes Leingewandt.

#### Nenwes Leingewan

In drey Roth Sammeten Truchen so von der Infantin in Niderlandt Irer Durchl.
Verehrt worden:
Fünff vand dreissig der Langen Polsster Ziechen Von Niderländischen Lein-

gewanth.

Vier pasr leilacher von dergleichenn Leinwath ohne Spitz.

Achtzehen Faeinet mit langen Spitzen.

Zwölff dickhe Krägen mit spitzen sambt Ihren dätzlen. Sechss ohne spitzen sambt auch Ihren dätzlen.

Zwölff paar Leilacher ohne Spitzen.

Zwey vandt dreissig haubtdücher mit Spitzen. Achtzehen hemmeter.

Neun Palbier Tüecher.

Piss dahero dass Neuw Niderlendisch Leingewandt in Vorangedeuten dreyen roth Sammeten Truchen.

# Volgt Anders Vngewäschens Leingewandt.

Zwey vand dreissig Hemmeter.

Drey paar Leylacher.

Ain Khüess Ziechen.

Zwey vnnd Zwantzig paar reit strümpff.

Vier Pistol rohr Vagefast sambt vier darzue gehörigen Schlossenn. Item widerumb zwölff Vagefasste Pistolröbr.

Sechs Thürckhische Liderne Rundeln vnder die Leuchter.

Sechs Thürckhische Liderne Rundeln under die Leuchter. In einer schwartzen Truchen so beschlagen ein Nussbäumener Tisch [mit

Flüegeln.

In des Cammerheitzers Zimmer ist befunden, Vand in die Quardarobe transferirt
worden.

# Aindlef Ihrer Durchl. Pürströhr mit Ihrer Zugehörung.

In einem fässi etlich Pfundt schiesspulper.

In Cardinals Zimmer befunden vand in die Quardaroba getragen worden

Emplemeta in Quarto dess Hochlöblichsten Hauss Össtereich, 14 stuckh mit Ölfarben.

Ertzhertzogs Maximiliani Frau ir Schwester Königin in Franckhreich.

Ain Model dess Altars Zue Newestatt in einem weissen Trüchel.

Ain auf Silber stuckh gemalens Vaser Frauwen Bildt mit Ihrem Kindt, St. Johannes Vandt Joseph.

Drey von gewöhrwerekh gemalte Indianische, vand Vier auff Leinwath Persianische gemähl.

Vier Messingine Ampel.

Ain stückhl Scidene Tapetzereyen sambt zwo Bet Küssen Vber den Beiehtstuel vand einer Bernhaut im Bethstuel.

#### In Irer Drehlt, Schlaff-Cammern,

Zwey Alte Kunststuckh Tafel von Ölfarb St. Georg Vnnd die heylige Drey Könnig.

In der Cappellen Bey Ihr Drohlt. Zimmer.

Ain gantz Silbern Altar Von den Heyligen drey Könnig, so den Ertzhertzoginen gen Hall Verschaffen Worden.

Ain Silberes mit stein Versetztes Creutz Von dem Laadt Commenthur auss Virecht.

Vier Mctallene Vergulte Leuchter.

Zwey mit Perlein eingefaste Agnus dej.

Zwen grosse Metallene Trichter-Ain Messing Vergulte Ampel.

Ain lange mit Ölferb gemalte Tafel Von den Heyligen drey Königen.

Item in einem Cässtel neben dem Althar ein Cartheuser Rockh sambt dem siliuo vand disciplin.

## Im Schatzgewölb zn Hoff.

Vnnd Erstlich in dem Kleinern Innern gewölb daselbsten :

Ain Antipendium Von Silberm stuckh mit guldenen erhebten pluemen sambt Messgewandt Vand Zugehör.

ltem ein Antipendium vand Messgewandt Vou weiss Vandt gelbem Damaschg.

Ain Ornat von Persianischem Silbern stuckh.

Mer ein Silberstuckhes gantz Ornat, mit güldenen Pluemen.

Mer eins von Weiss vnd grüen Damoschg.

Ain Messgewandt von gelb vad feyelbraun Seidenen Zeug. Zwen Silberin Vergulte Kelch mit deren Zugehör

Zwey Silberne grosse Vergulte opffer Kandtl sambt Ihren Peckliet.

Mer Zwey Silberin Vergulte Kleine opffer Kandtlein sambt dem Peckhetle.

Zwey Silberin Vergulte Püxen Zue den Hostien.

Am Silberin Vergults Wandell Glöckhlein.

Missale Romanum in folio sambt einem Andorn in quarto getruckht Zue Venedig Mit weiss Pergament eingebunden.

- Ain Quadro von Ebenholtz, darin dass gemähl von ministur der heiligen drey Könnig mit Silbern Zierden.
- Ain Anders dergleichen, darin dass Bildt von St. Thoma mit gleichen Zierden beede in Futeraln.
- Ain Hültzen Täfele vergult mit Heilthumben, darin Vnser Frauwen, St. Francisci vnndt Clarae Bildtnuss.
- Zwey gleiche Täfelein von miniatur, dass eine Von Voser Frauwen, dass Ander Vnsers Herrn Himmelfarth mit Silher Vnnd Vergulten Zierden in Ebano.
- Widerumb ein Quader, von miniatur Von Vnser lieben Frauwen mit dem Kindt dabey St. Catharina vod St. Joseph in Ebano mit Silbera Zierden.
- Ain hültzes Täfele mit Hailthumben, dabey Grichisch vnnd Lateinische schrifft. Vnssers Herrn Geburth von miniatur, mit Sielbern drey Flüeglen vnd andern
- Zierden, in Ebano. Ein Alts reliquiarinm in forma eines Alten Buchs.
- Ein Tafl die Creutzigung Christi von miniatur in Ebano, vnd mit Sielbern Zierden.
- Zway Taffen eine von Sanet Geörgen, die ander von Sanet Elisabeth Königin, mit Sielbern Zierden, glaiches formb vnd gross, auf Kuepffer gemalt, in Ebano.
- Vasser lieben Frawen Bildtaus vader dem Creutz.
- Vnsaers Herrn Leichnamb, sambt Zween Englen Von helffen Pain, auss einem atuckh geschniten.
- Besta Mirehs auf Kuepffer schlecht eingefasst.
- Vasser Frauen Bildtaus mit dem Khündt mit Sielber vad vergält, mit Lapide Lazari, Jaspis vad Pluetstain eingefasst.
- Zwey Reliquiaria in forma alteris, in Ebano, mit Sielbern Zierden.
- Sanct Georgy von helffenpain, in Sielber gefaasta Altarl.
- Fünff helftenpainen Taffelen, eins dass Jüngstgericht, Anders vasser Fraw under dem Creutz, drits St. Gregorj, Vierts Sanct Catharina, dass fünft vf der ein Seiten Vassers herrn Leiden, auf der undern Vasser lieben Frawen Bildtuus, darunder drey in Ebano mit Sielber, die Zway aber Vagefasst.
- Ain Reliquiarium, mit Vergult vnd Versielberten mettale, anch allerley Edlgstain eingefast, von der Statt Nürnberg Verebrt worden.
- Ain Tafl Vasser Frawen Bild!, mit dem Khündt, im Sielber gefast, von der Künigin ausa Frandebreich ber Kommendt.
- Zwey Sielbern gleiche Tafelen, in Ebano, dass ein Vnssers herrn geburth, dass Ander Vnser frawen, mit dem Kündt, mit Sielbern Zierden.
- Zway helffenpainen ablangiete Triehelan mit vergniten Sielber gefasst, darinnen allerhandt hältbumben, darbey ein gantz guldes Creutzl.
- Ain Reliquiatium in Ebano, mit Sielber geziert.
- Ain anders dergleichen Reliquiarium ohne Sielber.
- Vasser Frawen Bildtaus, von Helffenpain, mit Sielber gefast.

Wiederumh vosser Frawen Bildt diener, auch von Helffenpsin mit Sielber gefast. Mehr ein claines Täfele, vasser Frawen Bildt, mit dem Kündt in Armb, auf holtz in Ebano eingefasat.

Zwey gleiche Täfelen von miniatur, dass ein Vassers Herra Creutz Tragung, dass ander Ecce Homo, in Ebano gafast, mit Sielbern Engle Khöpffen. Ain biltzes alts Vergults reliquiarium.

Ain alts hültzes Altarl, mit Grüchischen Gemäln und Schrifften.

Ain Taffel von miniatur, vasser herr am Creutz, sambt den Zween Schüchern, in schwartzem holtz.

Vasser Frauen Bildtnus, in grien Samet eingefasst, drey Andere in gefarbten Samet eingefast vuderschiedlich Figurn.

Sanctae Marine Majoria auf Khuspffer in Ebano.

Ain Tafel Ecce Homo auf Holtz schlecht eingefast.

Sancti Brunonis Vandt Bernhardj Zwey gleiche Taften auf Kuepffer vadt im Schwartzen Holtz.

Ain alts Sielberes Vergultes gefüss, Zue einem Bildt,

Ain Reliquiarium im Holtz, darinn Viel Schöne hältumben, in forma altaria.

Ain Altarl Vossers Herrn Gaisslung, mit Vier Marmolsteineu Seillen, auf Kuepffer. Vnasers Herrn Vnndt vnsser Frawen Bildtnus, in formb sines Püeehssls in Verguelter Methal.

Vassers Herra Angesicht Von Wax Possier!, in sehwartzen Pain eingefasst. Ain eingefasts hohes Agnus Dei, mit Vnderschiedlichen hälthumben. Zwey gleiche Tüfelen von Golt, mit Sanct Maria Magdalena Vnndt Sanct Henrici Imperatoris Bildtnussen.

Sanct Georgi Bildtnus von helffenpain, in einem Sielbern hochen Castl.

Ain gross Vngefassts Agnus Dei, in einer weissen gestatl.

Zwey Vnsser Frauen Bildtnus, ains von Sielber vudt Vergult, dass Ander mit Perlen gestückt.

Ain hiltzes Lührs Altürl, gantz Vergult, in einem Schwartzen Fueteral. Vasser Frawen Von Loreto Bildtnus in Ebenholtz auf Pergament.

Zwen Weisse glats Allegaster vngemacht.

Facies Christi auf Solchem Stain gemalt, vnd mit Rotem holtz eingefasst. Sanct Magdalena Bildtnus, auf obstehenden Stain gemalen, eingefasst mit Ehenholtz.

Sancta Cecilis, auf dergleichen Stain gemalen, Vngefasst.

Der Englisch Gruess, auf einem solchen Stain, in Ebenholtz gefasat. Zwey gleiche Bilder von ministur, in Ebenholtz, vnd von Sielber geziert.

Vasser lieben Frawen Bildtaus in der Sonen, auf Kuepffer in achwartzen Holtz. lniago Diui Hieronimi, vandt Sanet Joannis auf Kuepffer.

Die Creutzigung Christi auf Kuepfer, in gelben Holtz eingefasst,

Zwey Flüglen Zue ainem Altarl, darinn Kuepferstich mit Sielbern Spanglen. Die gebuert Christi auf Holtz, schlecht in Praun Holtz eingefasst.

Ain Tafl der heiligen drey Künig, auf Kuepffer in Ebenholtz gefasst. Der Englisch grues auf Holtz, in Praun holtz.

Visio Saneti Joannis, auf Marmbl eingefast.

Ain niederländisch gemähl, auf der ander seiten die Creutzigung Christi,

Ain Altarl die Zwölff Apostel, in Praun holtz gemalt.

Mehr ein Täfele, die heiligen drey Künig, auf Kuepffer in Schwartzen Holtz.

Ain Tafl die Creutzigung Christi, auf Knepffer in Ebenholtz gefasst.

Ain Taffl auf Holtz piseinn probatiea schleeht eingefasst.

Ain Tafl St. Christoffen Vber dass Meer wandlendt, auf Kuepffer schlecht im Holtz.

Ain Tafi Adam vndt Eua auss dem Paradeiss, suf stain gemalen. Ain Andere Tafi von Murmel, die beilig droy Künig, mit Ebenholtz eingefast.

Ain schlecht gefasste Tafl, Vnssers Herrn gehuert, suf Holtz gemalt.

Purificatio Beatae Mariae auf Sielber stuckb.

Vnsser Frauen Bildt vngefast, auf die Griechisch manier gemalen.

Vnssers Herrn Vrständt auf Kuepffer, mit Ebenholtz eingefast. Vnssers Herrn Begräbnus auf Kuepffer Vngefast.

Ain Altar mit Sielbern Vnndt vergulten Zierden.

Saluator sambt seinen Zwelff Aposteln von Sielber, die Apostamentl von Ebenholtz, mit Sielbern Zierden.

Vier Agnus Dei, in Ebenholtz eingefast, mit Vergulten Bildern.

Sanct Eliaabeth von Wax mit haltumb in Ebenholtz vnd Glesern eingefasst.

Ain gleiches von Sanet Geörgen Bildtnus auf gleiche manier eingefast. Ebenmessiges Vasser lieben Frauen Bildtnus, Wie die Zway Vorsteende.

Ain Eece Homo gefast mit sebwartzen Holtz, hältumben vnd Sielbern Zierden. Vanser Fraw in gleiche manier, wie Vorgemelt, gefast.

Vnaser Liebe fraw, mit Iren Khündt von wax mit Ebenholtz vnd Sielbergeziert, im gless.

Zway Stuckh Flagellatio et Coronatio vasers Herra, mit Sielber gefast, in Ebenholtz.

Zway gleiche gefasste hältumh, ains von St. Hieronymo, dass ander von St. Cirilo, mit Iren Sielbern Bildern vad Zierden, im glass vad Ebenholtz.

Mehr Zwey gleich gefaste h
ültumb, von St. Maximiliano vnd Georgio, in obsteender formb.

Mehr Zway dergleichen von St. Mauritio vnd Gregorj, eingefast Wie bie obsteet.

Christus am Creutz, mit Maria, St. Johannis vnd Magdalena Bildtnus, suf Eben vnd mit Sielber gezierten postament, sambt einem Cränzl mit Perlen, vnd geschmeltzten gülden Rosaen.

Ain Vesper Bildt, mit Vier Englen vndt andern semis passionis vom Sielber auf Ebenholtz vnd mit Sielber geziert.

Ain Sielbern Crucefitz, auf Ebenholtz, mit Sielber geziert.

Ain Anders eleines Crucefitz, von Sielber auf Ebenholtz, von Helffenpain geziert-

Christus von Sielber an die Saul gebunden, anf Ebenholtz, mit Sielbern Zierden. Vier gleiche Altar Leichter von Ebenholtz mit Sielber geziert.

Ain schens Handtstiefl von Allerley Tügnen Dräten Sieber, mit einem Sielbern füessl in schwartzen Fueteral.

Wiederumb ain dergleichen, so etwas Zerbrochen, auch mit Sielhern Fuess.

Ain gross Sielbern Monstrantzen gantz Vergult.

Zwo Monstrantzen Altärl von Sielber, dass ain Haubtbildt Vnsser lieben Frauen Crönung, dass Ander Vnsser Frawen himelfarth, von schenen andern neben Bildern, von Sielber vnd vergult, im Ebenholtz.

Ain Sielbern Altar mit Edigstain besezt, so von der Infantin von Prüssl vmb viertaussent Dugaten erkauft, vnd Irer Dnrchl. verehrt Worden.

Ain gantz Sielbern Vergultes Creutz darinn ain dreyfaches Creutz de Ligno Sanctae Crucis, darunder ain stuckh Von Vasser lieben Frawen Seblayr.

Ain Sielbern Vergnlte Monstrantzen, im glass ain Stuckh von Vnssera Herrn Nagl, vnd der Lanzen Christi.

Ain gantz Sielbern Vnsser lieben Frawen Bildt, mit dem Kündt, dessen gesicht

von Edigestain.

Diese Jezt beschriebene Drey Stückh Kommen von der Landt Commenthurey Vtrecht.

Ain Sielberes gantz Vergults Crueifitz.

Mehr ein gantz Sielbern Vergults Crueifitz, mit vasser Frauen, vad St. Johannes Bildtnus, auf der andern seiten mit reliquien.

Vassers Herra, vad seiner Lieben Muetter Bildtaus, clain in Helffenpain gefasst. Sechs Sielbern, thails Vergulte Mayon Krüeg, mit Ihren Habenden Plaimhen. Zwey Paar Sielbere, gantz Vergulte Leichter.

Mehr ain Par Sielbere Leichter nichts Vergult.

Wiederumb ain Ainlizer Sielbern leichter, sambt dem Pezur.

Sanct Geörgen Bildtt sambt dem Trachen Zue Fuess, nuf einen Schwartzen Stöckhl.
Mehr Sanct Geörgen Bildtnus von golt auf ainen Perlmuetter Pferdt, darunder
der Drach auch von golt.

Wiederumb St. Georg Zue fuess von Sielber sambt dem Drachen clain.

Ain Sielberne Cron von geschmeltzten Pluemben.

In einem Roten Gstätele, ain hiltzes Crontzl in Messing eingefast.

Vasser Frauen Bildt von Eben: Vndt helffenpain Monstranzen, in einem langeleten glass.

Ain helffenpaines Crucifitz.

Mehr ein bültzes Crucifitz, mit ainem Fuess von Ebenboltz.

Ain Crucifitz mit Reliquija von dem heiligen landt.

Ain Vneser Frawen Bildt, sambt Iren Kindt von dem Aichbaum Aspricolis in Brabant, auf sinen Fuess von Ebenholtz, vnd weissen pain.

nonn, au sinen ruess von Ebennoitz, van weissen pain.
Mohr ain Vosser Frauen Bildt von Helffenpain, auf dergleichen Fuess, wie Vorstehet.

Mehr ein biltzes Vasser Frawen Sizendt Bildt, weiss angestrichen. Auf Plob dopldaffet, ain gemalner Fahnen, mit gulden Zieraten, die Erlessung

der Altnater auss der Vorhell.

In Zwey Viereggeten Weissen Trüchlen, vier heilige Haubt ohne Namen.

Ain Weiss schmal langletes Truchl, darinnen in einen rothen Daffet, Humerua Sinister, ex Soeietate Mibeorum Martirum.

Ain gespörts Trüchel mit rotem leder Verzogenn, mit Vergultem Beschläg, darinnen alle notthurfit Zur Heiligen Meas Celebrierung.

Vier gleiche Hauptücher mit gelb vand Weisser Seiden aussgenähet.

Ain Haubtuch mit gefarbten Seiden Vnnd goltt-

Mer ein Hauptuch mit weisser Arbeith.

Zwey gleiche Küssen Ziechen mit schöner erhebten Spannischen Arbeit.

Zwey gleiche Küssen aufm Altar Von Silbern stückh mit guldenen erbebten Plomen.

Mer Zwcy Kleinere Altar Kücssele mit golt aussgenähet,

Ain Silberin stuckh Vber ein Messhuech.

Vier Paimet mit Spitzen.

Ain aussgenehtes Haubtnech mit Spitzen.

Ain Velum von gestreifftem Seidenen Zeug mit golt eingetragen.

Ain Türggisch Schlaires Facekt mit goltt.

Ain sehwartzer Sehlaier mit breiten güldenen Borten Vber ein Keleb.

Mer Zwey Türggische Haubtüecher mit golt Vand Seiden Aussgearbeit. Drey schöne weisse Aussgenähte Altar Tücher mit grossen Spitzen.

Ain weisser Kirchen mantel mit güldenen Borten. Zween Tebbieh Von Türggisch Plaimeten ringen Zeug, Weiss und denekhelfarb.

Mer ein weiss Kurtz hemmetl mit Golt aussgemacht.

mer ein Weiss kurtz nemmen mit Goit aussgemaent. Mer ein Türggischer Seidener ringer debbich gestraifft.

Ain Anderer dergleichen roter Tebbieh.

Mehr ein weiss Haubtuech mit gefarbter Seiden aussgemacht, mit gelben Spitzenn.

Zwey Kelch faeinet von goldt, Silber Vandt Seiden Ausageschnittener Arbeit, darunder daz grösser mit weissem Taffet Vaderzogen.

Mer ein Anders Aussgeschnittenes Faeinet von Weisser Arbeit.

Mer ein Türggisch Tüchel mit goldt Vnnd Silber.

Ain Weiss Tüchel mit gefarbter Seiden aussgenühet.

Ain langer Zeug von allerley Farbenn. Vber ein Priester Zum Pacem. Ain Vogefüetertes Altar Tuech Von grüen von Weissen Plaimben Vond leib-

Am Vogetuetertes Altar Tuech von grüen vad Weissen Plaimben vand leibfarben strichen.

Ain langer Türggischer Schlaier mit goldt Vand Seiden Aussgenehet.

Ain doppeldaffetes stuckh mit guldenen Spitzen Vnder Ain Keleb.

Ain Weiss mit rother Seiden aussgenehtes Haubtuceh.

Ain weisse Alben sambt dem Humeral vand gürtell.

Zwey helffenbeinene Altärl mit Ebenholtz vand Flüglen, auf dem Ain dass Leben, im Andera dass Leiden Christj.

Ain Sebreibdischl darsuff St. Georg Von Silber Zue ross samht dem Trackhen. Zwey glieicher Täffelein mit Heitlbeembeu Vand Agnus dei von Ebenholtz gefast. Zwey hültzene Täfelein Vergult, in dem Ain Vnsers Herrn, im Andern Vnser Frawen Bildtauss, mit andera mehr heyigen Bildnussen.

Vnsers Herrn Angesicht auf Holtz Alt-

Ain grosse Sterneggete Silbern Ampell theilss vergult in futeral, darunder ein Boheimischer Demut in ring eingefast.

Vier grosse stuckh auf Goltt, Silber Vand Seiden gewürchbt, ains Vnsers Herrn empfengnuss, dass Ander die gebuerth, dritts die Creutzigung, Vierts die Herabnehmung Vom Creutz.

Ain Altar Von Ebenholtz ohne Haubtbildt mit schönen Silbern Vnd Vergulten Zierden.

Ain Altar Taffl mit Zwey Flügeln Von den beyligen drey Könnigen.

Ain Petten von Jaspisa mit güldenen drat eingefasst.

Mer ein Rosen Crantz mit fünff gesätzen und mit güldenen Vndermärckhen.

Drey Cauaglier Zue Petten, Marunder einer Von Ambra sambt einem Ring mit funfischen Dieimet, der Ander Von Amselist, dritter Von roten grallen, anmbt einem rubin ring, alle mitt golt gefast vand Zotten in einem Indianischen futeral mit gelben Bendlen Verbunden.

Mer ein Cauaglier Von roten grallen, darunder ein Silbern Vergulter St. Geörg.

Zwantzig gemablte weisse Lichtmess Kertzen. Ain weiss Silberin durchgrabene Ampel.

Büecher: Solemne conuiuium bipartitum mit guldenen Beschlägen Autore Nicolai Morentii.

Diurnale Pietatis eiusdem authoris.

Spiritualis dulcedn eiusdem.

Flos campi eiusdem authoris.

Officium B. V. Mariae in usum Romanum.

Breuiarij Romani para hiemalis.

Farrago praecum saerarum in usum Serenissimi Maximilianj.

Diese Vorstehende Büccher seindt alle mit guldenen geschmeltzten Clausurn vandt in Zappa leder eingebunden,

Farrago precum in usum Smi Maximilianj.

Psalterium Dauidia.

Breuiarium Romanum. Missale Bomanum.

Iterum Missale Romanum.

Officium B. V. Marise in 4to.

Diese Büecher seindt mit Silber beschlagen vand auch in Zäppn eingebunden

Pallas Rhedica armata et togata inn weissem Pergament.

- Venedigisch Breuir in folio mit zehwartzem Sammet, von Silber Vnodt Vergulten Clausurn vnd eioem Regiester, daran die rozen Von 9 Edelgeztein vnd Perleo Versetzt.
- Breuiarij Romani Pars acetiualia et pars hiemalis.
- Commune officium Sanctorum.
- Bies daher besehriebene Büscher seindt ion Capellele vom Gewölb hinein gelegt.
- In dem Ersten Casten Zur Rechten Handt im Hareingahen dass Thurns oder Schatzgewöllts.

  Ain helffenbeiner sehreibzeug mit seiner Zugehör sambt nodero Driockhgeschir
- Ain hellienbeiner senreibzeug mit eeiner Augenor sambt aodero Drioekngeschii vand Galantaryen io alleo Zwölff stuckh.
- Ain Drinekhgeschirr Von eigem Ringeergute mit N. 169 im Futeral.
- Item ein statliehes Drinekhgesehirl mit goldt gefaset mit Num. 185.
- Widerumb eio Drinekhgesehirr oder Becherle Von Rinoeeroot in einem weissen Futral.
- Ain Voo golt eiogefast Agat Drinckhgeecbir in einem roten Futeral mit
- Abermain eio Agaten Sehalen mit golt eingefast sambt eeinem futeral mit Nr. 76.
- Widerumb ein Beeherle von Rhiooeerodt eambt dem Luckh in golt gefast mit Nr. 141 im futerall.
- Ain Höferle Von Rinocerodt ohoe goldt im futeral Nnm. 101.
- Ain deppelts Beeherle von Jaspiss mit goldt gefast im futeral.
- Item ein gross Drinekhgesehirr von Dapass mit zeinem Deckhel, mit golt gefast.
- Ain Indiaoische Nuss mit Silber Vad vergult gefast.
- Mer ein Drinckhgesehirr von Jaspise sambt seinem Deckhel, oben Vand Vaden mit Bobeimischen graosten vood roth Sammeten futeral mit N. 87.
- Ain schüllele von Rinoeeros mit feyelbraonen Sammet mit Num. 113. Ain Becber voo weissem Metal, oben am deekhel ein gantz guldene ochlaogen
- mit allerhandt caractern. Ain Steines sehüssele in einem hültzenen gestätele mit Nr. 19.
- Aio Silberin drinckhechälele im futeral.
- Ain Christallin geschnittenes glass mit einem oldern fuess mit N. 15,
- Mer ein Cristallin Tätza mit schmorallen Vnndt rubin in Goltt gefast Nr. 36.
- Widerumb eio Cristallee Keseelein geschnitten Vand mit golt gefest im fateral Nr. 26.
- Mer eio Cristallea gläeslein sambt seinem deekhel etwass von Goltt im futral
- Aio Becberlein von Calcedoo der fuess mit golt Vond graoat eingefasst im
  - Archiv XXXIII. 2,

Widerumb ein gesehnitten Christallen Tätza mit golt im futeral Nr. 22.

Ain schüssele mit handtheben von Contecraischem stein so Zue Spaltenn im futeral.

Ain Krügel Von grün Jaspiss mit golt gefast in einem futeral Nr. 115.

Ain Eggete Portzalana, darin ein Wesswar mit golt gefast.

Widerumb ein Schälele Von Stein gesehnitten im feyelbraunen Sammeten Futeral mit N. 112.

Ain Klaines Schüssele Von einem Weissen Wolckheten Stein mit einem hültzenen Futral mit Num. 18.

Ain rundes gesehirl Von gelbletem Stein ohne futeral.

Ain Silberin drinckhgesehirl und raisslöffel in einem lideren futeral.

Ain Raisa Schildt Krotten ausser Messer vand löffell-Ain Musehel von Tšpass gesehnitten.

Mer ein Muschel von Calcedon dreyegget.

Neun gesehirlein Von Vnderschiedtlichen Steinen in einer gestatt.

In einem Indianischen Trüehel fünft gleiebe gleserne Trinckhgesehirlein.

Ain Kandten von Schildt Kroten.
In einem weissen futeral ein geschirl Von Agata.

Ain Mörseher sambt dem Stempfel mit Silber gefast in roth Sammetem Futeral. Zwey gleiche griene flaschen mit Silber Vad Vergultem gefüss.

Ain halbe Indianische Nuss mit Silber gefast.

Ain grosser Vnpallierter Jaspiss stein.

Zwey Väaslein Von Serpentin Stain.

Ain Trüchel von guldenem stuckh therzogen Inwendig mit rotem Atless gefütert darinnen ein schöner Cristalleoer Beeher sambt seinem Luckh, darauf ein guldenes Erthertoge hüetl.

Item ein rundes fläschlein Von Indianiaehem Nusa mit Silber gefast vnd vergult, im futral Nr. 40.

In einem roth Sammeten Interal ein horn mit Num. 36.

Mer ein Rinocerot Horn sambt seinem futeral Numero 38.

Mer ein Rinoeerot Horrn in einem rothen Sammeten Futeral N. 39.

Ain roth Sammetea Trüchel mit drey gläsern von Silber Vberzogene Fläschles. Ain Natter Zungen in Silber gefast.

Vier Silberne Vergulte drinckhsehålelein.

Zwölff Silberne gantz Vergulte Confeet Schalen.

Ain Alten Silbern Becher der deckhel mit Edelgeatein Vnd Perlein Versetzt, darauff dass habspurgisch Wappen; die Zierden Vergult.

Ain drinekhschülele, darin St. Sebastians Pfeil.

Ain glat Vergulter Schwitz Tisch hecher.

Zwey Klaine runde Saltzpüxlein.

Ain Silberin Vergulter Becher mit seinem Deckhel, darauf ein Frosch.

Zwo Silberin Hoehvergulte Khandlen auff deren Jeden ein Wilder Mann.

Ain Weiss Painen Drinekhgesehirl oben mit golt gefast.

Ain Silbernes drinekh Kessele.

Ain Silbern Langletes Rauehfass.

Ain hoehes Silberes Khandele. Inwendig vandt die raiflein vergult.

Zween Silberin Sehreibzeug, Jedes mit drey Sehubladen, mit Mathematischen Instrumenten.

Ain grosse Indianische Nuss mit Silber gefast Vandt vergult, darinnen ein Hangender Besuar im futeral N. 45.

Drey Silberin Bilder theilss Vergultt Fides spes et earitas.

Ain Silberin Saltzfass mit seinen dar Zue gehörigen gewürtz püxlein.

Ain Silberin durchsichtige schachtel, ein dergleichen Trüchel vand ein Schächtele von gleicher Arbeit.

Ain durehsichtige Friehtsebalen mit Vergulten raiffen.

Mer ein Silberin glatte Schachtel.

Ain Silberin Klainer distilir Zeug oder offen.

Ain Silberin gegossener Drach, darauff ein Nackhetes Weihsbildt von dem Freyherro von Egger Zaun auss Hungarn her Kommen, auf einem sehwartzen hültzenen Postament.

Zwey Silberin Muschlen Inwendig Vergult.

Ain Silberin Löw.

Seehs Silberne Besehläg sambt einem Silbernen Röhrl.

Ain erböchte Ampel von Silber, dass Laubwerekh oder Zierden Vergult, darauf ein Kästerisch Bildt.

in einer gemalten gestatl, darinnen lügen Sielber Stiefel Numero 26.

ltem in einer Weissen Alten gstatl Vol mit Bebeimischen Granaten. Abermaln ein Vngefast Rinocerot, Vnnd ein sehwartz Spitziges ohnbekantes

Horan. Ain Silberin runde grosse runde Frücht: oder Confeet Sehal mit Viel Thüdtlein, darinnen porcellan schüsselen.

Ain giess päckh vudt Kandlen Von Porcellan mit Silber eingefast.

Mehr ein Porcellaner Giess Khandl mit Silber Vandt vergultem gefäss.

Ain Anders dergleiehen mit Silber gefast.

Ain Porcellanen Flaschen mit Silber gefast sambt einer Silbern Ketten.

Ain doppeltes drinekhgesehirr von Porcellan mit Silber vand vergultem gefäss. Zwey gleiche Vagefasste Porcellan Flassehen vandt Zwen dergleieben Vagefasste Krueg.

Drey Vandt Achtzig stuckh gross vad Klein Porcelana.

Neun vandt Zwantzig Türggische gemahlene Trinckhgesehier.

Im Vndern Thaten dieses Ersten Kastens vnderschiedtliche stuckh von Elephanton Zendt vand andere Horn.

Ain Mappa in sehwartzem holtz von freyer handt der Össtereichischen Landen. Darüber ein glass.

## Allerhandt Vhrwerckh.

Erstlichen ein hohe Vhr in formb eines Altarls mit Zwey roth Vand Weissen Kuglen, achlägt die Stundt, halbe, Viertl samht Minuten vand halben Minuten mit Vier Glöckhien.

Diese Vbr ist hiebeuor P. 850 fr. erkaufft worden.

Mehr ein Andere grosse Vhr mit grossen Silbern Bildern, ohen auff aphera Coelestis mit einem Calender vnd des bimmels lauff auf vier schildt Krotten stehendt.

Mer ein groase Vhr in einem glässernen Casten, mit einem Weckher, Zindet dasa Licht selbsten, schlagt die gantze Vandt Viertel atundt, ruefft ein Haa vadt Guegug auss.

Mehr ein grosse Vhr mit Ebano vad Indianischem holtz gefast, mit Ketlen vad doppeltem Zeiger sambt Ihrem futeral.

Mer ein Viereggete Vhr mit dem Monachein Vnnd Planeten anf ehenholtz aambt seinem Futeral, Darauf ein Silberin Rössl, vodt ein haidtnisch hildt.

Ain Andere dergleichen grosse Vhr, oben mit dem doppelten Reichs-Adler im Futeral. Ain Silbern Globus Coelestis auff Silbern grossen hildern, darauf ein Zeig Vhr

in einem Futeral. Mer ein anderer Globus Vergult mit einer Vhr, darzuf ein grosses Franwes

Bildt.

Mer ein Vhr in formb eines Thorns, so die gantz Vand Viertel stundt schlägt.

Mer ein Andere dergleichen Vhr, doch ohne die Planeten.

Mehr ein runde Yhr, so die gantz vandt halbe stundt achlügt, vand die Plaseten weist.

Mer ein Vhr auf einem Crucifix, mit Silbern Vnsern Herrn, Vnsser Frauwen vod St. Johannes Bildern.

Mehr ein schlag Vhr, sambt einer Ampel vond schreibzeug.

Mehr ein Achteggete schlag Vhr, in einem futerahl.

Mehr ein andere Viereggete dergleichen Vhr, in einem weiss hülczen Fueterahl.

Mehr ein schlag Vhr darauf ein Baum, nuf welchem die Sphaera Coclestis, Von
einen türcken haltendt.

Mehr ein runde achlag Vhr mit den Planeten Vundt Monschein, darauf etliche gossene hildlen mit Musicalischen Instrumenten.

Vier schlag Ührlein, mit abhangenden gewichtlein.

Mehr ein Zuig Vhrleio, in formb eines Bulfer fläschleins.

Mehr ein Taffel Vhr, so die ganez atundt schlegt, mit einem Messin: vnd vergulten Plat, in schwartz holtz gefast.

Mehr ein andere dergleichen Taffel Vhr mit einem gemahlten Plat.

Mehr ein Hangendt Ührlein, an atatt dess gewichta ein windteisaen habendt. Mehr der Bachus auf einer zehildt Krot von zilher, ao sich durch ein Vhr-

r der Bachus auf einer achildt Krot von silher, ao sich durch ein Vh werckh bewegt. Mehr ein Sonn Vhr, wie ein Sphaera gemacht auf einem hochen fuess, stehet im Langleten saal.

Ein Schreib Zeug Vonn rohtem Türckischem leder, mit Übergulten Zirden,

Ein raiss schreih Zeug mit Zäppen Vherzogen, mit Messing beschlagen und vergnit.

Fünff Indianische schüsslen, darbev Zween Türckische Somackhen.

Ein Indianisches trüglein oder Schreib Zeug.

Drey trügelein Vonn Schilt Kroten mit Silber beschlagen mit ihren beschlägen. Item ein belffenpainen Trüglein mit silber heschlagen.

Vier weisa Metallen schüsselein oder Täller auff sülber arth.

Ein Helffenpainen Pretspiel.

Item Ein Helffenpainen schreib Zeug.

Ein Trüglein mit Marmolatainen Sailelen Vnd Lapis Lazari eingelegt, darin allerhandt originalbrief, dass Tyrolisch Gubernament betreffendt.

Ein Trüglein Vonn roth Indianischem boltz.

Ein waag in einem Hülczinen fueteral,

Zway glässerne Krüglein Zueschmeckten wassern mit Silbern drat vberzogen. Sieben underschiedtliche Pistoln Und röhr in hulften, sampt deren Zugebör.

Item ein sehwarez Sameten Hulfft, darinnen Zway schöne Pufferlein. Vier vandt drevssig vaderschiedtliche Stüb, von Indianischem und anderm

holtz. Ein schwarez Ebenschreibtisch, darinnen Allerhandt Appoteckerey.

Ein Nusspämener schreibtisch darin ein Altärlein, darbey dass Haupthildt vasser lieben Frauwen Himmelfahrt.

Item Zween andere nidere flache Schreib Zeug von Eben Holez.

Mehr ein sebwarez Eben Sebreib Zeug, etwass höher und trifach abgeseezt. Allerley Klein vand groase wehrn im letzsten Kasten Zur Lincken handt.

Erstlichen ein Türckischer Sübl mit Silber Vnd vergulten achaiden Vnd durchauss mit robin vor vnd Türckessen Versetzt.

Mer ein ander Türckischer achwartzer Sübl, in einer Painen schaiden.

Item ein Indianischer Sübl mit schwartz Painer schaiden, und gulden Handtheh. Item ein Bälläseb mit seiner Silbern schaiden, gantz Vergult.

Item drey Türckische Messer mit ihren Silbern Vergulten schaiden.

Item ein Indianischer Tollich mit grüner schaiden darüber ein roht sammeter mit gulden gallonen Vberzug.

Abermal ein Indianisch Messer sampt einer Painen schaiden schwartz vand vergult.

Ein anderer ladianischer Tollieb oder wehr sehwartz.

Mehr ein Polläckischer Tollich mit einem gefäss von Jäspiss,

1 tem ein türckisch Langs Messer mit Züppen Vnd Silber heschlagenen achaiden.

Ein Khurtze braite Altuätterische wehrn In einer schwartz Sammeten schaiden mit einem silbern gefüss.

Fünffzehen slierley wehrn.

Ein Pussiggan schwartz.

Ein besteckh Credentz Messer.

Zway türckische Messer in schwartz Painen schaiden.

Mehr ein Indianisch Messer in hültzin schaiden oben im gefäss ein vergülts Rildt

Vier Vngefaste Pandt wehrlen.

Ein Eissens gemslens Gelt Trüglein.

Ein Kupfern geötzt Geschürl.

Ein roth Lidern Korb vonn der Infanta von Prüssel darinnen Fünff glössers Flaschen mit Silhern schraufen, Zway Silberne langlete Schüsselein, sambt einem ledigen Silbern raiff und sieben Tischsalueten.

Ein schwartz Tischpret mit Silber eingelegt.

Ein Nusspämen Schreibpuldtl mit vergulten beschlägen.

Ein schwartz eben schreibpuldt mit Siben Silbern Kaysser Pildern darunter die drev grösten in Schublädtlein dabey Zubefinden.

Ein grosser Altar Vonn Ebenholtz darinnen dass Hanpthildt vasser liehen franwen mit dem Khindt vonn silber in der Sonnen, beyseits Zween Silberne Engel mit vergulten Leüchtern oben die bildtnus Saluatoris Vnnd vberal mit Silbern Zierden.

Ein weiss Hültzin Casten derinnen allerley prospectiv glässer.

Darauf stehet ein grosser eben Schreibtüsch mit stäffen mit Nr. 80. darauf drey Silbere Klein vnd drey grössere Metallene Bilder.

Darinnen Zuhefinden in einer runden that, die bede Teütschordens Pücher alt and Neilw.

Inneiner andern schuhladen, Darhey Acht guldene Ordenss Creutz so ihr Durchl. Hohseeligster gedechtnuss selbst angetragen haben.

Item ein guldines geschmeltztes Kettelein mit einem Vnsser lieben frauwen bildt.

Widerumb in der dritten schublad ein gestädel mit Pissem.

ein bahr Messer Vnndt ein sonnen Vhr.

Mehr ein grosser ebener schreibtisch derauf drev Kleine silberne bilder Zue höchst oben Ihr Durchl. Zue ross Passirt, beyderseits der Kayn vandt Hercules

Darinnen anders nichts Zubeschreihen alss ein schmecketes bahr Handtschuch.

Mehr ein schwartz sammeter schreihtisch, sampt einem Altarlein, darinnen ein Hauptstuckh ein.

Ein gemalens Crucifix, in einem schuhlädlein ein gentz guldes schächtelein.

Item Zway andere schächtslein vonn Rinocerot mit goldt gefast, sampt einem andern Silbern durchbrochenen Schälel.

Mehr in einem Schublädel ein Schüllwäxel.

Mehr ein schwartz Eben schreibzeug mit einem Altarlein die Gebuhrt Christj.

#### Darinnen

Im Schublad, Zway belffenpainen khünstliche Bilder, in formh eines Püechla.

Mehr ein grosser schreibtisch mit eingelegtem holtz Vnnd weiss Allehaster

# Seilen, darauff Acht Metallen Figuren. Darinnan

Ein Schublädel mit Spannischem langen rauch.

Item einer grosser schuhlad Zway Spannische grosse Heut.

Vand in einem Castel 42 Pahr Spannische Handtschuch.

Auf der lincken seiten in einem Casstl drey Kaltseckb von schmeckten leder.

Mebr 22 Pahr andere Spannische Handtschuch. Mehr in einer andern Schublad 14 Pahr Handtschuch.

Widerumb in einer schuhlad drey vngefaste porcelana.

Mehr in einer Schublad allerley Gallantaria.

Item in einer Andern schublad drey türckische left Vnd ein grosser Malehüt.

Mehr in einer Schuhlad 28 Spannische Seckel.

Mehr eine mit Spannischen runden Rauch. Mehr ein Schuhlad mit Klain Spannischen Zeltlein.

Wider ein Schuhlad mit Klain Spannischen Zeitle Wider ein schuhlad mit Spannischen Rauch.

Mehr ein schubladt mit langen Rauch.

In einer grossen schubladt etwass vonn terra sigilata vnd drey geschürlein vonn Weissen Augstain.

Mehr ein grosse lod darin vier schmeckete Heut.

Inmitel disses obheschriebenen Schreibtisch in einem weissen gestätele vierzehen in golt eingefaste schöne ruhin.

Mehr ein braiter Ebener schreibtisch mit vil gesperten. Tätlein in welchem in einem schublädl Zween grosse Vnd etlieb Kleine Geissstain anders aber nichts Zuheschreiben.

Mehr ein langieter sebreibtisch vonn ehen mit Indianischem holtz Vieregget eingelegt an denn Vier eggen gelb heschlagen.

## Darinnen

Allein ein schubladen darinnen allerley Instrument vonn eyssen.

Mehr ein Nusshaumen Schreihtisch mit thaten darinnen allerhandt schrifften vnd anders nichts.

Vnderschiedtliche stückl vonn Zeüg.

Fünff Elen grünen Sammet mit gulden Porten.

Vier ein halb Elen Silbern blaimbten Tobin.

Ein deckben von guldenen stuckh mit rohtem daffet gefütert.

Ein Klein Altar Tüchlein vnd gelb vnd feilbraun Seiden Zeug,

Vier ehlen rohten Atless mit gulden Plaimben.

Vier ein drittel Ellen weissen Atless mit gulden Plaimben.

Ein Indianischer schlechter Zeug Vngeuehr Zwo Elen.

Drey theil vonn einem Herolden rockh auf schwartzen Sammet gestickt.

Ein drumh Weisser Tamaschg schlecht.

Etlich Ellen weisagestraifter seiden Zeug.

Ein sehwartzes Trüglein mit Eyaen heschlagen darinnen ein Silhern Credentz wie hernach Volgt.

Erstlichen Zwo Silberne flaschen.

Sechs schüllen. Sechs Schüsslen

Sechs Täller.

Vier Essigschüsselein.

Zween Pecher darauf ein deckhel.

Ein Pückhet vnd Khandl.

Zween Leüchter.

Zween Leffel.

Ein Gewürtz Püchsen. Ein Liecht Putzer.

Wigt Zusamen 71 Marckt 3 Loth 1 gr. Augspurgisch gewicht.

Auf den Casten in gewelben 28 Erdene Bilder Vonn dem Hauss österreich mit Methallfarh angestrichen.

Mehr ein Ainschichtiges Ross von gleicher Materj.

An den Sechsten Casten die führheng mit roht vnd gelb Dopldaffet.

Im kleinen Stüblein mit gelben Tapetzerey behongt, nechat am Schatzgewalb, oben am Ganglein Zur rechten Handt.

Erstlichen im Cämmerlein daselbst ein schüsselwaag Vergult, mit seinen rotben futeral.

Ein grosser Schreihtisch Vonn Fornier holtz mit gesebnützten Bildern.

# Darinnen

In einer Schubladen ein Pahr Messer mit roht grallen handtheben.

In Einer andern schubladen ein Dutzet Messer und Püron.

ltem in einem Weissen gestätele 45 Silbern Vergulte Knöpff. Zween Matematische Stah.

Ein Indianischer Frücht Korb vergult.

Im Stubl daaclbst Zwey taffen vasser Fr. vand St. Georgi auf die Griebiach Manier.

Ein Mappn eingefast der Österreichischen Herre incorporirten Landen mit einem glass vnd hültzin futeral, darauf ihr drehlt. wappen.

Item die Vier Zeiten im Jahr gemalt.

Mehr ein Niderlendisch Grün atuekh tafel.

# Auf dem langen Sälele nechst am Schatzgeweib.

Ein gemähl vonn ölfarben St. Anthonj Tribulation.

lbrer debitt. Conterfeet.

ltem Rudolphi primi, Ernesti, Matthiae, Alberti vnd dessen gemshl Wentzesslej Königin Anna, Königin Maria, Königin Elisabeht, vand Infanta Margarita.

Ein gross guader St. Pauli Schiff; bruch bev Malta.

Mehr ein guader von Ölfarb. Sanct Jeronimi.

ltem 12 quadri vonn Schiffardt vand Landtschafften. Ein guader von Niderlendischer Rauberev.

Mehr ein quadro der beln mit öhlfarb vnd gefnat.

Ein quadro vnnssers Herrn Gebuhrt vonn Ölfarb.

Kaysser Max primi Vermäblung mit der Hertzogin vonn Burgundt.

Ein Tafel vassers herra Vrstendt. Drey Mettallene Stückhen auf Rädern mit gantzen Eisenschafft.

Ein Kleins Mersserle. Ein Model die Stuckh Zuhehen.

Ein Tafel vasser Frauwen Bildtnuss, mit dem Kindt.

Ein grosser Türckischer Tebich.

Dass Sälele behengt mit gelb vand Plauer Atlessen alten Tapeczereven-Ein grosse Mappa dess gantzen Teutschlandts.

Ein andere des Fürstenthumbs Bayern. Mehr ein grosse der Grafschafft Tyrol vnd Zwey Kleinere.

Mehr drey grosse Mappen der Stöt Prng, Wien vnd Venedig-

Auf einer Tafel Zwey vnbekhante Conterfet.

Ein Tisch von Gübss gemacht.

ltem ein Tiach von Ebenholtz mit helffenpain eingelegt.

Ein perspectiv durch ein seiten etwass abzustechen in einer Hiltzin Romb-

Mehr ein Stockh vonn holtz Zue perspectiuen.

Ein Instrument von boltz im Veldt vod Zimmern Zugebrauchen.

Ein Instrument auf die 12 Zuichen in die Sonnen Vhr zugebrauchen.

In den klainen Stübl vnd Camerlein bey dem ersten Oratorio in Probetsy genant.

Vndt Erstlichen im Cappellele daselbsten ein in Ebenholtz eingefast weich Kesselein mit Silbern Zierden Vnd Crucifix.

Ein Vesperhildt vonn öhlfarh vnd Zwey gefaste Agnus Dei mit fünff Bildern, darunter drey gemahlen vnd Zwey gestäckt sein.

Ein Antependium von gelb vnd weiss Seidenzeug.

#### Im Cammerlein darbay.

Ein im Praunholtz eingefaste Tafl von Öhlfarb mit s. Thoma vnd vassern Herra, Von Cöln auss der Carthaus herkommen.

Ein dergleichen Tafel gefast, der Englisch gruess.

Mehr ein flügl mit vasser Frauwen Vand St Johannes bildt.

Item ein tafel von Holtz darauf Kaisser Maximilianua primus Nr. 215.

Abermal ein hültzine Tafel saluatoris mit Nr. 68.

Item ein Vnser Frauwen hildt auf holtz-

Dergleichen einss mit St. Marin Magdulona. Item ein tafel voser herr von Creutz herah genommen mit Nr. 122.

Item vasser Frauwen Bildt Nr. 67.

Mehr ynsser frauwen Bildt Nr. 62.

Ein alte tafel der Heiligen drey Königen.

Mehr ein alts vasser Frauwen bildt, wie St. Lucas gemalen.

Item ein Englischer grness auf holtz gemalen.

Item ein Altarlein, vasser Herr am Creutz sampt einem Tasolein St. Anthon vod St. Schastianj.

## Im Stübl daran.

Ein vosser Frauwen Bildt mit drey Engeln.

Item ein anders bildt mit vasser lieben frauwen, Ritter St. Georgen, St. Authonj, St. Elisabeht, vad ihr dehltt, dabey Knieendt.

Drey andere eingefaste quader.

Zwey vasers Herra vad Zway vasser Frauwen Bildt.

Vier hültzin geschnitzelt vergulte taflen, der Englisch Gruess, die gehuhrt, Beschneidung Vnd die heiligen drey König.

Ein Silhernes öhlkächelein so insa Schatzgewelb gethan worden.

Inn dissem stüblein, ein verhorgner Casten mit allerley gesehirr.

Auf der Thür alda ein Kleins täfelein vasser Frauw vnd St. Joseph.

#### Im Küchels daran.

Ein Kasten mit allerley Mayoliea vand andern Kuchelgesehirt.

Im Grünen Stüblein ausm Saal Allerley Matematische Instrumenta.

- Erstlichen ein schreibtisch vonn Ebano mit schubladen und weissem Pain eingelegt Darinnen ein Künstliche Neuwe schnellwag mit deren Zugehörigen Instruction.
- Auf diessem Schreibtisch ein Pirämbl von Hertzogen in Bayern mit glasse Vberzogen.
- Ein futeral mit Nr. 527 darinnen vnderschiedtliebe Schüsslwagen sambt ihren Zugehörigen gewichten darauf Zwey Mettallene Bilder von Adam und Eua.
- Ein Tafele eingefast darin daz Neuw gobeuw Zue Wien auf Kupffer gemalen.
- Ein Klein und grössere Tafel auf Holtz Kaysser Maximilianj Bildtnuss. Item ein andere Tafel auf beden seiten gemahlen Kayser Maximilianus primus,
- sambt der Jungen herrschafft.
- Ein tafel auf tuch Carolus Magnus.
- Sanet Boromey Bildtnuss and tuch gemalen.
- Ein Castl vonn holtz mit eingelegter Arbait mit Aebt schubladen.
- Dergleichen Sässel von grünen Niderlendischem Zeüg.
- Ein Tisch von gantz Ebenholtz mit vnderschiedtlichen schubladen, vnd vergulten Beschlägen.
- Item ein gemaltes mit Ebenholtz gefastes Täfelein darauf die heiligen drey
- Mebr ein Täfelein auf Kupffer vassers Herra Angesicht mit Ebenboltz eingefast.
- Mehr vosser Franwen Bildt mit dem Kindt auf Holtz gemalen mit vergulten ronfften.
- Ein Instrument mit aller Zugebörung Zum abschünnen von Holtz vnd Pain.
- Mehr ein Painen quadranten Zum abmessen.
- Ein Messings Instrument Zum abmessen vnd in grundt Zulegen im futeral mit Nr. 26.
- Ein Hültziner quadrant darauf dass Horologium.
- Ein Hültzins vand ein Messings Instrument, Zuueriüngern vad Zauergrössern. Zwen Massatab von holtz, sambt einem Messingen Linal.
- Inn einem Langen sehwartzenn Futeral, Ein Instrament Zue den drey angeln Zugebrauchen, sampt einer sehnur Zween Spüss sambt ihren Eissen Vand eim Massstab,
- Mehr in einem besondern futeral, Ein Instrument mit Fünff stangen Zum abmessen und in einem futeral ein Hier Zue gehöriger stab.
- Mehr ein versilberter globus Coelestis darüber ein Messinger globus Terrestris.
- Ein gefürts Helffenpainen stöckhlein Zu den sonnen Vbrn Zugebrauchen. Ein gefürter stöckh von Messing darinnen Neun stuck Zum reissen,
- Item Schreib Zeüg vnd straubüxen darzue gehört ein runde Vhr.
- Mehr ein Geometrisch Instrument und Zue der Astronomia Zngebrauchen.
- Mehr ein helffenpaine Instrumentlein Zum abmessen und in grundt Zulegen.

Mehr ein solches Instrument von Holtz.

Ein runde Vhr darauf ein Astrelabium.

Ein Silbern Reiss Stotzen.

Mehr ein Messinger Reiss Stotzen.

Widerumb ein Messinger Reiss Stotzen.

Ein Leüchter von Eissen damaschkheniert.

Ein Messinger Sphaero so sich last Zusammenlegen in einem futeral mit Nr. 14.

Ein Messinges linal darauss die Münuten und secundae Zuerkhennen.

Ein Messinger Zirkhel Zum abmessen, darauf die Kugel sehwär verzaichnet.

Ein Messings richtscheitlein darauf die Pfundt verzaichnet. Zwen Massstäb darauf die Kugelschwär.

Mehr ein gefürts Instrumentlein darauff ein werckschuch und ein rad die geheuw abzumessen.

Mehr ein Messings Instrumentlein Zuuerungern und Zuuergressern.

Mehr Zwey eingefaste Cristall darunter eins Zuuergressern vnd daz ander Zuuerkleinern.

Mehr ein Stundt Instrument Zum abmessen Vnd allerley Eggen darauss Zuerfahren.

Mehr drey Kleine quatranten von Messing.

Mehr Zwo Regel mit dem Magnethauss Zue den werckschuchen, Zuuerkleinern.

Mchr ein Zirckel mit der halbrunden scheüben vand einen Magnethauss.

Mehr ein runde Messinge scheüben mit einem mehr Compast. Acht Zirckel und drey Winckelmass.

Mchr ein belffenpainen Instrument Znm abmessen in einem schwartzenn futeral.

Zway Pücher In einem futerahl dass eine von gemalen Landtschaften, das ander von schreibtafeln darauf etliche ausstheilungen Zue der Geometria verzaichnet sein.

Mehr ein Kleine Sphaera in einem schwartzen futeral.

Mehr in einer schubladen etliche Magnetheusslein von holtz vand helffpain sambt einer schnur Zum abmessen.

Ein schwartz eingebundens Lateinisch Püchlein Zue der geometria Zugebrauchen.

Ein Instrument Zur perspectiuen Zureissen auf einem Hültzin Castlein.

Ein gefürts geometrisch Instrument.

Ein gefürten quadranten darauf scala Altimetra verzaichnet.

Mehr ein geometrisch Instrument Zum ahmessen Zugebrauchen, vnd sonnen Vhrn daraus Zu machen.

Mehr ein grossen Mehr Compust.

Mehr in einem futeral ein gefürter Schreibstotzen.

Mehr in einem futeral ein gefürter Compast.

Mehr ein versilherter Compast in einem futeral mit einem schublädlein, darin die Zugehörung liegen Thut. Mohr in einem futeral Zum ahmessen Vnd grundtlegen, darbey auch ein Reisszeüg.

Mehr ein geometrisch Instrument Zum abmessen derinnen Zway schublädlein in Welchen drey Zirckel Vand Zwo reisssedern.

Mehr ein Messinge Regel viermal Zusamen gelegt.

Ein Nusspümben Trüglein, darinnen drey schublädlein mit allerley helffipainen Inatrumenten, sambt einem schublädlein darinnen ein Silbern schreibzeüg, ynd gestraüpüxen.

Mehr in einem futeral Nr. 490 ein grosser Zirckel Zum abmessen Zugebrauchen darauf etlich Stätt vnd die Waidt verzeichnet.

Mehr in einem Futeral, ein Instrument in grundt Zulegen,

Ein anders dergleichen ohne futeral.

Mehr Zway proportinal Richtscheiter.

Mehr cin silbern Zirckhel in einem futeral darauf die proportionea gethailt sindt.

Mehr ein ablang gefürtes Plat, darauf alley Sonnen Vhren getheilt, im futeral. Ein Achteggeter Callender.

Vier runde scheüben Zue den Horologien Zugebrauchen.

Ein flachen runden Callender inwendig mit einem heiffpainen Plat, In einem futeral.

Zween absonderliche quadranten in Iren futeralen mit Nr. 471 vnd 472.

Mehr ein rundts instrument mit der Regel Zum abtheilen.

Mehr in einem futeral ein gefürter Compast, vnnd Reglen Zum abtheilen Nr. 491.

Mehr ein Instrument Zum wassertrucken.

Mehr ein ablang gefürter Compast.

Mehr ein Kleinss Instrument Zum abmessen vand auch auf den grossen atucken Zugebrauchen.

Sieben quadranten auch anf die grossen atuckh Zugebrauchen.

Mehr dreyeggete Instrument auf die stuck Zugebrauchen.

Mehr ein rundts Instrumentlein derin ein Meer Compast, vnd oben auf ein Sonnen Yhr.

Mehr ein Zirckel Zur geometria vnd auf die grossen atuckh Zugebrauchen. Mehr ein quadranten Zum abmessen, vnd auf die grossen stuckh.

Ein Achteggetes Helffenpainen stöcklein Zue Sonnen Vhrn.

Ein Achteggetes Helffenpainen stöcklein Zue Sonnen Vhr. Mehr ein helffenpainen Kugel darauf die Sonnen Vhr.

Mehr ein Helffenbainen Magnethauss darauf die Vier quadranten getheilt seindt. Mehr ein Messings rundt Magnethauss darauf die windt verzeichnet.

Mehr in einem runden futeral ein Instrumentlein Zum abmessen Vnd in grundt Zulegen.

Mehr ein grossen quadranten auf die stuck Zugebrauchen.

Mehr in einem futeral, Zürckel Zum abmessen Vnd Zu stucken Zugebrauchen.

## 302

Mehr in einem hültzin futerälel mit einem stückel Darinnen Instrumentl sein Zum reissen.

Mehr ein Mesainger Zirckel daran Sechs undersehiedtliche Spitzen so sich schieben lassen.

Mehr ein Instrument sachen inn Zimmern Abzustechen.

Mehr ein runder Hollerstab darinnen Vier silberne schindlen, darauf die gewicht der Mettal verzaichnet sein.

Mehr ain Richtscheitlein in Grundt Zulegen.

Mehr ein Versilberter Caelinter.

Fünff richtscheit in einem futeral Zue verborgenen Correspondentz briefen.

Mehr ein flacher Caelinder darinnen sein Instrument Zum reissen.

Mehr ein Messinger gefürter Compast.

Drey helffenpainen Compast in futereln.

Mehr ein driangelär Instrument Zum abmessen Zuhrauchen.

Mehr ein ablanget gefürte Ramb darauf ein Compast.

Mehr drev Stuckh Zue einem Instrument in grundt Zulegen darbev ein Regel dardurch den grossen Masstab Zuuerungern.

Mebr ein geometrisch Instrument darbey ein hericht.

Mehr in einem futeral ein Helffenpainen Instrument Zum ahmessen und in grundt Zulegen.

Mehr ein Instrumentlein Zum abmessen vandt Zue der Astronomia Zugebrauchen.

Mebr ein Driangel Zum ahmessen.

Mehr ein Driangel Zur Sonnen Vhr Zugebrauchen-

Mehr ein Zirckhel auf dem Knopff die Sphaera getheilt.

Mehr ein runde acheiben darauf der Callender.

Mehr in eim futeral ein Compast.

Mehr ein Silbern Püxl darin ein Cristallin holglässl. Mehr Zween gefürte Messinge Compast.

Mehr ein rundts Instrumentlein, an der Sonnen Vhr Zugehrauehen.

Mehr ein helffenpainen Compast.

Mehr ein Zirckhel die runden Vnd geraden lienien Zuuerzaichnen.

Mehr Zween Stählen Zirckhel.

Mehr in einem futeral ein gefürts Instrument Zum abmessen, vnd in grundt Zulegen.

Mehr ein gefürts stöckhl Zur Sonnen Vhr Zugebrauchen.

Mer ein Instrument darauss allerlev Horologien Zumachen.

Mehr in eim futeral, ein Instrument Znueriungern vnd Zuuergressern.

Mehr ein rundt Instrument in grundt Zulegen Vnd Zue Sonnen Vhr Zuge-

Mchr ein Zirckel Zur geometria Zugebrauchen Vnd die Kugl achwär dahey. Mehr ein Instrumentl Zur geometria.

Mehr ein Messings Instrument! Zum absehinnen.

ln einem Lädel allerley geometrische Bericht Zue den Instrumenten gehörig. In einem sehwartz sammeten futeral ein ablangieter Compast.

Zwey Hültzine flache Stöcklein daranff Sonnen Vhrn.

Mehr ein futeral darin ein Zirekel Zum ahmessen Vond Zu grossen stucken Zugehrauchen.

Mehr ein Messings Instrument Zue prospectiuen.

Drev grosse Stächlene Spiegel.

In Einem hültzinen futeral, drey Instrument Zu grundtlegung vnd wasser wagen darunter in einer sehuhlad Seehs Zirekel, Zway Silhern Reglen vnd ein Compast von helffenpain.

Mehr ein gefaster schwartzer stab. Zum wasserwägen,

Mehr ein geometrischer Zirckel in einem futeral Nr. 38.

Mehr ein rundts Instrumentlein bev der Nacht die stunden Zuerfahren.

Mehr ein ahlanglet gross futeral darinnen allerley Reisszeug; sampt einem Zirekel Zue der geometria Zngehrauchen.

#### Aufm Saal vor dem Eremitorio.

Ein tafel vngefast Kaysser Carls dess fünften.

Item Zwey Niderlendische gemähl dass ein Vonn garten und Plaimbwerckh daz ander von wasser vnd Vischen.

ltem Zwev gefaste Taflen der Münster Zue Amdorf und Rach.

Ein Conterfet eines Musskhouiters,

Ein tafel Incendium Troyae.

Ein andere Tafel vonn Vnderschiedtlichen Caprizien Vand Fantaseyen,

Ein Tafel darauf ein Kaherey gemalen.

Kaysser Maximilianus dess Ersten Bildtnuss, in gambs Jagerischen Habit. Ein Tafel daz Fegfeuer.

Ein gemehlene Tafel darauf der Bachus.

Ein andere Tafel dass Fegfeuer eingefast mit Nr. 720.

Ein Tafel die Mahlzeit vieler Armen Leut Nr. 255.

Ein tafel darauf der Paurn Kirchtag Nr. 139. Ein Tafel Paurn hoeh Zeit.

Ein tafel mit Meerschiffarten mit vogewidter.

Mehr ein tafel eines schiffbruchs.

Ein tafel von Archa Noc.

Mehr ein tafel der Sündtfluss.

Ein taff vonn einer schlachtordnung. Ein Tafel die Versuehung Christi-

Anf einer andern Tafel die Freyen Künsten.

Mehr auf einer andern tafel die Historia orphej.

Auf einer Tafel die Versamhlung der Götter.

Auf vier Taffen die vier Ellementen von Früchten, Vischen, Vögeln und andern Thörn.

Ein runde Tafel, vasser Herr mit den Zwecn Jüngern gehn Eemauss.

Ein andere Tafel mit der historia Hollofernj.

Auf einer Viereggeten Tafel, die Erlössung der Vätter auss der Vorhell.

Mehr ein Schiffart und ein Schifbruch.

Streit der Fasten und Fassennacht.

Ein vogefast Altar Täflein Vonn Hertzog Friderichen, alss vosser lieben frauwen St. Michael vnd S. Bartelme Bildt.

Ein Tafel Kaysser Maximilians des Ersten achlacht in Böheimb.

#### Taffen von Wasser Farben.

Ihr dehlt. Schlacht vor Erla mit dem Türeken.

Zwölff stuckh ihr Kaysa. Mayt. Matthiü Ain und abzug ina Veldt nach eroberung der Statt vnd vestung Stuel weissenhurg Ap. 1601.

Ein Veldtzug Tafel vngefast.

Ein grosse Mappa dess gantzen Teutschlandts.

Mappa der Graffschafft Tyrol Bormundj Igels. Mappa der Neuwenstatt Rom.

Ein grosse Mappa der Statt Cöln.

Sibentzig vnderschiedtliche Kleine Mappa in Ramben eingefast.

Ein gefürneüster eingelegter Casten mit allerley Kupfferstichen. Item ein anderer hoher Casten bey dem Ermitorio mit glessern und Maioliea

geschirren. Vnderschiedtliche gestochene Kupffer Albertj Tbürer vom leiden Christj. Mehr Viel andere gestochene Kupffer.

# Im Nenw Eingelesten Stüblein beim Oratorio.

Zwölff Gaistlich gemalene Bilder auf Tuch, darunter drey im Cammerle daran auf die grüchisch Manier.

Mer ein grosser globus Terrestris mit seinem Püchlein.

Im Oratorio alda ein Bildt vasser Frauwen Cronung auf holtz.

Vnnd eingelegtes Castlein mit seinen schubladen.

## Im Eremitorio.

Eratlichen ein silberner Khünstlicher Todt auff einem silbern atockh. Item ein tafelein auf Khupfer gemalen von Vnser Frauwen Auf Alt Etting.

Widerumb ein anders Tufele auf Kupffer Von St. Francisci Absterbenn.

ltem ein anders Hültzins gemähl Auf Holtz vonu St. Catharina.

Ein Bettbuch vonn verschmehung der Welt, ex Sancto Bernardo genommen, vf Pergament von schönen Miniaturn.

Ein anders Petbuch horae Diuae virginis secundum vsum Romanum, mit schönen Illuminirten Bildern.

Diesse obstehende Sechs stuckh, seindt ins schatzgewelh gelegt worden.

## Im Eremitorio auch Zubefinden.

Zwölff underschiedtliche Öhlampin vonn Messing.

Im Cammerlein daran Ein Crucifix, vasser Frauw, vandt St. Johannes von Metthall, sambt Zween Englen von Erden.

Ein gemalens schwartz eingefasts täfelein vonn vaser lieben Frauwen.

Ein Altarl mit flüglen, dass Hauptstuckh voser Herr am Creütz, darbey Zween leüchter.

## Im Knehelein darneben. Zwey Vüssl vonn Mayolica.

Vnnd vierzehen Mayolica Schüsselen.

## In der Bist Cammer oben im thurn-

Z-hen gantze Kires Rüstungen mit allerley Zugehör, darunter die Jehnig so ihr dehlt. vor Erla gefürt baben.

Mehr ein geötzte Rüstung, Alss Brusst vand ruckhen sampt der sturmbhauhen mit vergulten strichen.

Widerumb Ein weisse Rüstong mit geötzt vnd vergulten Strichen sambt Ihren Sturmbhauhen.

Achtzehen Ritter Rüstungen, schussfrey sambt ihren Zugehörigen Teutschenn Puffern vand Pantzer Handtschuch.

Zween und funfitzig Gutschj oder Pürströhr mit ihren Hulfftern.

Mehr Funff vand dreyssig underschiedtliche Pürströhr. Ein Musskheten vonn Acht schuss, sambt seiner rothen hulft.

ltem Mehr Zehen röhr mit ihren hulfften, darunter vier mit schwartzem samet vberzogen.

Sechs Kurtze Haussröhre, vonn Metthal mit Hagl Zugebrauchen. Zway samete Hulfiter mit doppelten teutschen Puffen sampt Zugehörigen Pa-

trontischen.
Zwey rundttischen, eine mit Einem futeral von Perlsilber vond vergult, mit
geschmeltzter Arhnit, auch gulden vnd roht seiden franssen, vand die
ander von Eisen vnd geötzt, mit schwartzen auch Silber vnd gulden Fran-

ander von Lisen van geotzt, mit sehwartzen auen Sliper van guiden Franssen, darhey die Sturmbhauben, Handtschuch, Ross Haubtstiedl, vand ein Pahr Sporn von einer Arbait.

Drey andere vergulte Sturmbhauben.

Ein tartarischer satl sampt einem Pogen vnd Pfeiltaschen, von rohtem samet, mit silber heschlagen vnnd vergult.

Mehr ein Pahr dergleichen täschen von rothem samet vad goltstucken. Eine tärggische Pickha, sampt einem türggischen Spüss.

Ein Knöbl Spüss mit roht vand gulden quasten, darauf daz Khaysserlich Wappen geötzt.

Ein langleter schwartzer Schüldt, mit Zwölf andern runden. XXXIII. 2.

20



Ein Silhern vergults gross schwerdt, ao vonn Einem Pabat alhier Khommen. Neun andere vergulte Streitschwerdt.

Mehr Zwölff andere sebwerdt mit weissen gefässen.

Item drey andere achwartze alte Wehren sampt Zween Dolchen darunter Einer vergult.

Item Zway andere vergulte flappier so ihr dehltt. Zue Veldt geführt.

Item Zwölff Türggische Pögen, mit ihren Köchern vand Pfeilen,

Siben Türckisebe vergulte Sabl, derbey Fünff Messer.

Sechs tartarische SiRI mit deren Zugehör.

Item drey Pantzer Hauben daranter eine mit Türggesstainen Versetzt.

Item ein sonderbare Püxen, welche auch ohne Feuer mit einer Winden abgeachoasen würdt.

#### Ausserhalb der Wandt in berürter Büsteammer.

Zween vandt zwaintzig Musskheten vand Janitachar, Wie anch lange Röhr. Darundter vier Musskhawitische vnnd drey Teutsche Pulffer flaschen.

Item Ein Pürst Rohr, mit Messing vand Perlmuter eingelegt.

Item ein gemeines Pürst Rohr.

Zwey Pahr Pistoln ohne Hulffter.

Vand drey Pahr Aschische Pistola sambt ihren hulfften vand sameten Kappen. Siben andere Kurtze Röhr, mit ihren Hulfften Zu Ross Zugebrauchen. Zwey lange Janitschär Rohr.

Item Ein vond zwaintzig Musskheten sampt ihren gablen vnd Pulffer Flaschen, roht vand weiss.

Dreissig Janitschärn Röbr mit ihren Pulferflaschen.

Serhrehen Reutter Rustungen sambt Ibren Zugehörungen.

Sibenzehen Ainschichtige vand vier Pahr Pistolen, mit ihren hulfften.

Zwölff andere Musskheten mit Helffen Pain eingelegt aumpt Sechs Gablen vand drey grossen Pulfferflaschen, mit dess Ertzhertzogs Wappen.

Zway schlachtschwerdter, mit achwartz sameten Handtheben, auch schwartz, gelb vand weissen franssen.

Dabey auch ein in gleicher formb. Pusican vand streithammer.

Item ein Knebel Spiess sampt drey andern Hellparten.

Vier vand dreyssig Pantzer Erbl.

Drey türckische Trumblen mit Einer Schalmey. Item Fünff Tarterische Peücklen.

Item Acht Liderne Seckh mit Panteer Erblen.

Sechs underschiedtliche Stücklein.

Zwey vnderschiedtliche vngerische Rüsstungen, darunter Eine Versilbert vnnd verzult.

Zwey Neuwe Rohr, mit Pain versetzt darauff daz Preusaiach Creutz.

Ein Spiess vergetzt.

Ein gelh damatschger alter Teütscher Reitfahnen mit dem Hapspurgiachen Löwen. Item Zween andere gelb damnschgene Cornehtfahnen vieregget.

Item ein roth damaschen grosser Hofffahnen mit Einem Cracifix Reichs Adler vnd ihrer dhitt Völligen Wappen.

Item Ein roth Damaschges Cornet, darauf vasser liehe Frauw, Ritter St. Georg, vand St. Elisaheht, rand auf der andern seiten, dass Preüssisch Creütz. Etlich vonn Indianischen Rohren, gemeine Steckhen.

Acht vand Neuntzig drabanten Hellebarten mit ihr dehlt. wappen, darunter Acht Stücl Zerbrochen.

Item Ein Rohr, welches mit einem Armbrust Pogen geschossen wirdt.

Zween grosse Doppel Haggen.

Hieher gehört die Beachreibung der Biblisdeckh, in einem sonderhahren Innentario begriffen, welches Kürtze der Zeit halber, dissmals nit hat Khünden, hierein gebracht oder getragen werden Khönden.

## In der Carthans auf der Altthan.

Im Cappellelein der Altar vasser frauwen Himmelfahrt, auf Tuch gemahlen. Widerumb Zwo andere Taften vnsaer Herr vandt vnaser frauw, mit Marmollatainen Seylen eingefast.

Mehr ein waxis Bildt, in Ehenholtz mit Etlichen Figuren, vnd mit glass bedeckt aampt einem Antipendio von Plauwem Ateas mit weias vnnd gelben atrichen.

# Im andern Cappellelain Znr rechten Seiten.

Ein Tafel vonn St. Gregorio auf Pergament gemahlen.

Im Vorheüsal daselbat, Acht stuckh wie Johan Friderich Churfürst anss Sexen gefangen worden, vagefast.

#### Im Marggraffischen Zimmer auf dem mitem Poden.

Vagefehr Fünfitzig windtlichter von weissem wachs.

Vier Puschen weisse wax Kertzen.

Item etlich viel Stöcklen von Weissem wax.

Vier Sammete Seckel, seindt in die quardoroba gethan worden.

Zween Thaler Stempfel mit den Wappelen vandt ein Stempfel ohne Wappel.

Dass Hauss Österreich Stammen Pänb vonn Kaysser Rudolphen dem Ersten, hiss vf Kaysser Rudolphen den andern, auch in die quardoroba gethan worden.

Noua vniuersi orbis Terrarum deliniatio Guilhelmi Janaonij ein gross stuckh. In einem an der Mauer alda stehenden Casten, allerley distilier aachen vonn He-

bisch hinderlassen.

Item in einem andern weissen Casten vonn dess Hehisch Secreten Sechs vand
viertzig Bücher, Klein vand gross, samht andern beyligenden achriften.

In dem obern Zimmar, in einem Weissen trüchel mit schnbladen, allerley Matematische Instrument stuckh.

Zween roth Sammete Niderlendische Veldtaessel.

Aufm Gangl beim Schnecken Vom thurn herab.

Ein doppelter gemeiner Casten, mit allerhandt trinekglessern.

## Auf der grosen Althen in des Königs Zimmerlein.

Eistlichen im vorheüsslein ein Niderlendisch quadro, darauf ein Kuchen, mit allerley fastenspeias gemalen.

#### In der Ritter Stuben alda,

Fünff andere quadri, lauter schiffarten gefast, mit holtz.

Ein sehle hter Tebich von Niderlendischem Zeug, mit gelben strichen.

# In der Ante Camera daselbst.

Audere Gemähl, darunter die vier Klein mit Nusspämen holtz gefast, die endern Zwey grössern vngefast, daz eine die Hell, dass ander die Zusamenkhunft Kaysser Moximilionj primi, auch andern König vond fürstlichen Persohnen.

Item Ein Tisch teppich vonn Niderlendischem Zeüg, sambt Zwey alter Küsselein vnd Alter Tücher, in die Cappellen derneben gehörig.

## In der Baht Stuben darbey.

Vier Toffen eingefast mit Nusspainen Holtz, die Erst vonn allerley Vischerey, die ander ein fürstlich Pongget, drite Ein Abriss eines Hoftantz im Achenthal, Vierte obermal ein Vischerey, so im Achenthal geholten worden.

## In der Cammer daran.

Drey Toften die Bekherung Paulj, die grosse schlecht am Meer, vand ein schiffshrt, alle drey mit Nusspänien holtz eingefast.
Ein Nusspänien Pedistatt, mit Einer Matraezen, roth Deckhen, auch gelb vand

im Nusspämen Podtstatt, mit Einer Matraezen, roth Deckhen, auch gelb von Plouwen vmbh-ngen.

## In der hieran stossenden Stuben.

Zwecn Lange Pölster, vonn rohten Niderlendischen Zeüg, sampt einem Tisch-Tebich, von gleichem Zeüg.

## In dem Mittern Zimerlein daselbsten.

Auf einem Tisch Zween Lange Polster, vonn Niderlendischem Zeüg, sembt einem aolchem Tisch Tebich.

Zwey in Nusspäm gefaste suf Holtz gemalte Tuffen, eine vasser Frauw mit dem Kindt, die ander S. Eüstachius.

# Im Küchele dabey.

In einem Casstl allerley Mayolies vand anders Kuebel geschirr.

Irar Freil, drohltt, aigene Cappellen sachen, Wie Volgt, darunter Was von ailbar gewessen, inas schatzgeweib getragen Worden.

Erstlichen vusser Frauwan Bildtaus vonn Silber mit dem Kindt.

Item der Ritter St. Georg von Silber.

Item St. Elianbeth Bildtnua, aampt einem Kindtlein von silber, darbey der Betler von Silber.

Item ein Vergulter Khelch sampt einer Paten von silber.

Item Serhs Silberne hohe Altar Leneht einer Manier. Item Zween Tägliche vand nidere Silberne Leüebter.

Vand Zween Silberne Leüchter ao von ihr Kays. Mayt. bergelichen worden.

Item ein ailbern nidern Leichter den ihr Frett. dt. im oratorio gebraucht.

ltem ein silbernes Rauchfass, asmbt einem schift vand Left.

ltem ein grossen Wey Kessel aambt dem Weihwedel vonn Silber. Mehr ein Kleina silberns weib Kesaelein aambt dem Weibwedel.

Item ein pacem von silber vasser Franwen Bildtausa in Ebenholtz, und mit stai-

Item ein Kleins Silbernes und vergülts Crucifix.

Item ein Kleins Silberns giessbeckh, sampt Zwa silbern Opfer Kandlen,

Item ein gross Silbernes vergults Creutz mit steinen Versetzt.

Vier ailberne Khrüg mit ihren Plaimben.

nen eingefast,

ltem ein silbers Püxlein Zue den hostien.

Item Zwo grosse glesserne Taflen in Ebenboltz mit Reliquien vand silber geziert.

Item vonn weissem geblaimten Atleas ein Cassl, sambt der Chor Kappen. Zwen Leuiten Röckb, auch Zwo stollen, drey Manipl, Zwo bumeraln, mit Kleinen ailbern Porten Prämbt, auch seinen Antipendio.

Item von grün auch mit goldt eingetragen vand geblümbten Atless, ein Cassl, aampt der Cor Cappen, Zween Leuiten Röckh, auch Zwo Stollen, drey Manipl, Zwo humeraln, auch mit seinem Antipendio.

Item vonn roth geblümbten Atless Ein Cassl, Ein Chor Cappen, Zween Leuiten Röckh, Zwo Stolen, drey Manipl vandt Zwo hum-rain, auch seinem Antinendio.

Item vonn Rothem Atless, ein tigliehe Cassel, sambt dem Antipendio mit Laubwerck von Silbern stuckh darsuf geatückt, sampt einer Stoln vand Einer Manipl, obne Laubwerckb.

Item von Feilbrann gewirfteten gulden stnekh, ein Cassl, sampt dem Antipendio Müt obern vnd seyten Crantz von gulden stuekh, auch ein stolen, Ein Manipl vnnd ein Alben mit schilten, aampt Einem humeral mit sehilten.

Item von schwartzem Samet ein Cassl sampt Zwen Leuiten Röckh vnnd Chor Kappen, sambt Zwo stolen, auch drey Manipl, Zwo humeraln, drey Alben mit sebilten auch Antipendio, sambt seinen Seiten Creützen von Silber.

Item Von rohtem Sammet ein Cassl sambt Einem Antipendio, auch mit obern vnd acyten Krentzen, von gulden Stockh, sambt einer Stol<sup>1</sup>n, Einer Manipl, such darzue gehörig Ein roth sammeter Tebieb, mit einem gulden Creütz.

Item Achtzeben Sammete Coppert, über die Missäl allerley Farben von Sammet, alss 14 Neuwe vandt 6 Alte, darunter ein Alts vonn silbern stackh.

Sieben Crodentz tüchl vonn allerley Farben, So wol sammet, Atless vandt gulden stuckh.

Item Vier Neuwe Vberzüg, von gefärbtem sammet über den Klein Polster ao man Zum Ampt braucht.

Item ein roth Sammete Corporal täsehen darinnen ein gestücktes Copertorium. Zohon Vela von alleriey farben öber den Kelch. Item Sechs Vela Zum pacem alss Zwey rothe, ein grüns, ein schwartz vndt ein

weiss vandt rohts von Prüggischem Atless, sampt einem Credeniz tüebl.

Item Zwey Küss, auf einer seit mit einem gulden stuckh vand auf der andern

mit roht sammet Therzogen.
Zween sammete Pölster alse ein roht vandt ein schwartzenn Zue den Messhüebern.
Item von schwartzen sehlechten Dapbel, Ein Therzug, ao in der Fasten Ther den
Klein. Cracifix zebraucht würdt.

Neun Leunene Priester Chorröckb darunter Vier Neuwe.

Vier vandt Zwaintzig weiss leinen Humerale darunter 15 Neuwe.

Ein vandt Zwaintzig Purificatoria darunter Zwölff neuwe.

Item Zehon Corporalia.

Drey Zehen Handtußehl, darundter 8 Neuwe.

Item Zwo Kelch Sückhlein.

Item vonn weisser Leinwath ein Kelchtüchlein, mit roht, silber vandt goldt aussgemaeht.

Drey grosse.

Fünffzehen weiss leinen Alben darundter 12 Neuwe.

Item Zwey Missäl mit rohtem sammet eingebunden.

Zwey Missäl mit rothem leder eingebunden.

Item ein Römisch Directorium.

Ein ordens Privier in quartt.

Ein Altar Stain-

Item Sechs Gürtel.

ltem vier trueben, darinnen alle die saehen liegen, darunter drey mit ihren fürsehlag Schlössern.

Vier Plaimben Krüeg von Ebenboltz mit silbern Zierden. Vier gantz silberne geschmeltzte Plaimben Puschen.

Ain Eisene gluet Pfannen Auffm Altar.

# In der Traxel Stuben auf der Althan. Ein Träxel Panckh mit allerley Instrumenten Zum Handtwerekh gebörig.

Im Distilier Haus oder Labertorio.

Im Ersten atubl vorm anal ein in Praun Holtz eingefaste Probier Wag, mit deren Zugehörung, auf deren bederseits Kan gewägen werden.

(Nun folgt ein langes Verzeichnisa von Diatilier- und Medieinal-Sachen, die als von minderer Wiehtigkeit wegfallen mögen, darnach:)

Vbar das, was Zne Wien beachrieben ist, 1) alhia Zue Inspruckh noch vorrötiges Silbar, Tischgewant, vand andere in die Silbar Cammar gehörige sachen im Controlorambt befundan worden Wie folgt.

Secha groase Anricht Silber.

Zwölff Klaine Silberne Essig sebüsselen.

Vier weiss Silberne runde deller.

Ain weiss Silheres futeral Zue den Vieräggeten dällern.

Vier Silberne Vbergulte Instrumentl, die Ibr drebl. bey der Tafel gebraucht.

Sechs Klaine Silberne runde Vergulte Salzfäsasl mit Ibren Deckbeln. Ain Deekhel von einem dergleieben Saltzfässl.

Drey Silberne Vergulte Gabel.

Zwen Silberne Vergulte Löffel.

Drey Silberne Vbergulte Saltzfässlein oben auf in formb Muschel, vnden am fuess Alss Affentbüer mit einem froseb an e gem Ketlen.

Vier Silberne Übergulte Saltzfüsst sambt Deekhe in Zweven futeraln.

Ain weiss Silberes Viereggetea Saltzfüsalein mit Ihr drebl. Wappen vand Jahrzabl 1604.

Mer 2 dergleichen Silberne Viereggete saltzfässlein mit Ihr drehl, Waupen, Ain weiss Silberner Gluet Kessel.

Ain Ablangs Silberin Vergults giesspeckh vand Kuntl von getriebener Arbeit der grundt weiss die Zueg vergultet.

Zwen Silberne Übergulte drey Viertel mass Beeher sambt 8 Deckheln.

Ain Silberes Vergultes Postbecherle, mit Einem Deckhel, vand einem achwartzen futeral.

Vier Silberne Mass: vand ein halbe mass flassehen mit weiten schrauffen Vad Silberen Zapffen, darauf Ibr drebit. Wapen Vnnd die Jahrzal 1604 gestochen in einem schwartz beachlagenen futeral.

<sup>1)</sup> Das in Wien beschriebene Silber , dessen leventar im D. O Centralarchive gleichfelts vorliegt, enhalt nur Tafelservice, und zwar jenes, das dar Erzherung im J. 1604 anfartigen und mit seinem Wappen graviren liuss.

# 312

Ain weiss Silberes Klaines Costbeeherle mit einem Silberin Ketel.

Drey hohe Silberne Vergulte Leichter mit ausshebgriffen.

Drey weiss Silberne Leuchter mit Ausshebgriffen ihr drehl. wappen Vnd Jahrzal 1604.

Zween Silberne Vergulte Lichtputzer.

Zwölff Silberne Vergulte durehprochene Confeet schalen.

Zwey Silberne Vergulte dridoppelte Confeet sehalen.

Zwey Silherne Übergulte geätzte Confeet schalen.

Seehs Silberne am ranfft Vergulte Confect schulen.

Vand 6 weiss Silberne Confect schulen Inwendig mit 2 gestochenen Wuppen

daran die Zier Vergult. Seehs Messer mit Silbern Vergulten Beschlägen vand futeraln dem Orden Zu-

gehörig.

Drey Messer sehwartz beschalt, vand mit Silberin Vergulten hauben beschlagenn.

Drey Messer sehwartz beschalt, vand mit Silberin Vergulten hauben beschlagenn

## Damaschges Tischgewandt.

Sieben Vand dreissig Tafel Tüccher.

Zwey Lange Alte Tafel Tücher.

Zweyhundert Zwey Vnnd dreissig Tisch saluet.

Zwey lnnge Hand Tüecher.

Vier lange Handt Saluet.

#### Gemaine Sachenn.

Ain Leines Silber Tuech.

Ain roth Liderner Tafel Teppich.

Ain sehwartz hültzene Besehlagene Essl Truchen.

Ain weiss grosse besehlagene Truchen dass Lurkh mit rauchem Kalbfell Überzogenn.

Mer ein dergleichen Besehlagene Trueben.

Ain Küpfferner Wasser Kessel.

Ain Küpfferner Abwäseh Kessel.

Ain Küpfferne Kandel.

Seehs Postpulgen Von sehwartzem Leder.

Ain Liderne Marendt pulgen.

Ain roth liderne Teller Pusatzen,

Zween Camel Körb mit rauchem Kalbfell vberzogen.

Zue den vorhandenen Silberen Tellern, Bäehern, Saltzfässlen vand dergleiches seindt allenthalben wüllene Tüeher vorhanden, damit solehe Über Landt Können geführt werden.

## Volgen die Musicalische Büscher Vnnd Vnsingebnndene Sachenn.

Nr. 1. Ain gross Cantional in Weiss leder gebunden vandt mit puglen Beseblagen, darinnen anfänglich ein Asperges 4 voeum.

- Nr. 2. Ain dergleichen gesichrieben Cantional mit weissem leder, Messingen Spangenn, Marmelfarb am schnit, darinnen aufänglich ein Litaney mit 8
- atimmen samht etlichen Magnificat, hinnis auf dass gantze Jahr begriffen. Nr. 3. Ain aingebundene in roth leder ingrossierte Mess mit 8 stimmen so Ihr
- Nr. 4. Ain getruekhtas Messbueh in regal mit 5, 6, Vand 7 stimmen mit Messingen Spangen Vad rotb auf dem Schnitt in sehwartz Leder eingebunden von Georgio de la Hele, darinnen anfänglich ein Asperges mit f\u00e4nft. Stimmen.
- Nr. 5. Ain geschrieben Cantional, darianen alle die Introitas Missarum aowol de dominieis, alsa de festis begriffenn seindt, mit 8 Stimmen Componiet duréb Joannem Stadimayer in roth loder eingebunden, mit güldenen leisten, Marmorfarb am sebnit, mit leibfarb vand Weiss Seidenen Pfadeln.
- Nr. 6. Seehzeben Zue Antorff getruckhte Magnificat in regal, welche Jetziger Zeit eingebunden Authore Eduardo Lupi.
- Nr. 7. Drey getruekhte Püeher von Median, alss gradual, Psalterium Vand Antifonarium.
- Nr. 8. Ain Passional auf regal, so der Veit ingrossirt, in Papp eingebunden.
- Nr. 9. "Christ ist erstanden" auf regal in Papp eingebunden.

Vneingebunden.

Prst. drebl. Zue München Verehrt worden.

- Nr. 10. Mer ein gross Weiss, in schäffin Leder eingebunden regal Buceh, darinnen die Litaniae so Veit geschrieben, anfangliehen ein Asperges Von Jacobo de Rerle.
- Nr. 11. Mer auff Median Pappier gesehrieben Exultandi tempus est genant in Papp eingebunden.
- Nr. 12. Mer ein Cantional, darinnen die Erste Mess mit fünff stimmen Simonis Gatti super stabant Justi sambt Zwey Magnificat, ist in Bappen eingebunden.
- Nr. 13. Ain Cantional vom Burekhardt gesebrieben, darinnen Anfänglichen der erste Tonus more gallico Ingrossiert ist.
   Nr. 14. Ain Cantional in Median, darinnen Anfänglich ein Mess von Paulo Sartorio
- mit 4 stimmen sambt andern Magnifiest Vnnd Messen, ist noch Vneingebunden.
  Nr. 15. Ain Cantional, darinnen Messen mit fünff Vnndt 6 stimmen, ist noch
- Nr. 16. Ain ingrossierts Antifonarium, darinnen Choral de festis Vnndt Sanetis begriffen sein. Zue dem Contrapunct gebörig, ist in weiss leder eingebunden.

Volgen Hernach alle getruckhten Partes, so wol in folio, Alss in Quart eingebunden, darinnen Allerley Gessng, Alss Messen, Magnificst, Moteten, Psalmi, hymni vnnd Introitus begriffen seina.

Getruekhte Modi Sacri à Christiano Erbach deren Büccher 6 seindt.

Acht Partes mit drey Messen vom Paul Sartorio in Weiss Pergament vnd grüen Am schnitt.

- Magnum opus Musieum Orlandj de Lasso 6 Püecher in roth leder eingebunden, gülden Auf dem Schnitt mit leibfarb vod grüen Seidenen Pändeln.
- Zehen Püceher, darinnen Anfünglich die psalmi Petrj Lappy sambt andern authoribus in weiss schäffen leder eingebunden vnd grien am achaitt.
- Aebt Parten Philippi de Monte, darbey auch Juli Bellj in Weiss Schaffen Leder vund grien Am Schnit.
- ltem fünff Partes, darinnen Introitus, Alleluis à Francisco Sale Zusammengehefft.
- Fünff Partes von Theodoro Riccio, darinnen gleichfalss Introitus in roth leder eingebunden mit güldenen leisten Vand grücu Am schnitt. Acht Partes in feylbraun Sammet gebunden, galden Auf dem sebnit, Thesaurus
- Acht Partes in feylbraun Sammet gebunden, guiden Auf dem sebnit, Thesaurus Musicalis genant. Sechs Partes à Leonbardo Paminger in roth leder eingebunden, Plaw auff dem
- Sebnitt, mit güldenen leisten. Mer 6 Partes von Johan de Clena, auch in roth leder eingebunden, aussen mitt
- dem Vergulten Mariae Bildt.
  Acht Partes darianen Psalmi vand Moteten von Theodoro Riceio, in weiss
- Pergament.
  Fünff Introit Büecher à Francisco Sale in rothen Paup mit güldenen Leisstenn.
- ltem 6 Partes darinnen Moteten von Francisco Sale in rothen Bapp.

  Mehr 6 Partes darinnen Moteten von Egidio Bassengio in schwartz leder einge-
- bundenn mit güldenen leisten. Fünff Partes, darinnen Hynni à Francisco Gallitio in geschriebnem Pergament.
  - Vier Partes mit Magaifieat vom Christophoro Morali in geschrieben Pergament. Coneert Andreae et Giovani Gabrieli, Zwölff Büeeher roth gebunden mit güldenen achniden.
- Mer 8 Partes von Johann Groce Giozolto (Giozotto?) darinnen Messen vand Moteten roth gebunden, am Schnitt Vand Heraussen die Leisten Vergult.
- ltem 6 Partes, darinnen anfünglich Messen Vom Orlando sambt Moteten von Allerley Anthorn, roth gebunden, vnd Marmelfarb am schnit. Vier partes, darinnen Hymni Petrj Aloisij, Marmelfarb am schnit vandt roth ge-
- bunden. Sechs Partes, darinnen Moteten Petri Aloisii, roth gebunden Vnnd grien am
- achnit. Funff Partes, daringen Offertoris von gedachtem Petro Aloysio, roth gehunden
- Vand gelb am schnitt.

  Mehr 10 Partes sserorum eoncentuum Vom Claudio Merido, roth gebunden
  Vand weiss am sehnitt.
- Scebs Partes, darinnnen Motelen Marei Antonij Ingignerj, roth gebunden Vand mit Plauwem achnit.
- Fünff Partes, darinnen Magnificat Orlandj de Lasso, roth gebunden Vnd mit Plawen Schnidten.

- Mehr Sechs partes, darinnen erstlichen die Messen Simonis Gatti sambt andern Vielen authoribus, roth gebunden Vnnd Marbelfarb am Schnitt.
- Sechs Partes, darinnen doss Orlandj, auch Philippi de Monte Moteten, roth gebunden mit gelben Schnitten.
- Item 5 partes von Allerley Authorn, darinnen anfänglichen die Moteten Jscobi Vset, roth gebunden, mit grüenen Schnitten.
- Zwölff Partes, dsrinnen Moteten Orlandj roth gebunden Ynnd grien Am schnitt.

  Acht Partes Julj Bellj, darinnen Psalmi sein in geschriebenem Pergsment vnd grien Am schnitt.
- Neun Partes darinnen Concerti Ecclesiasticj Vom Johan Gessen in geschriebenem Pergement, vnd Marmelfarb am schnit.
- Mehr 5 partes, darinnen Moteten Orlandj in geschriebenem Pergament vnd grüen sm schnitt.
- Item 4 partes, darinnen Messen Orlandj in geschriebenem Pergament vandt grüen Am schnit.
- Acht Portes, darinnen Psalmi vom Tiburtio Massaino in geschriebenem Pergament Vodt Plauwem schnitt.
- Mehr 5 Pertes von Tiburtio Massaino in geschriebenem Pergamen t.
- Fünff Partes, darinnen Messen von Petro Aloisio auch in geschriebenem Pergsment grüen am Schnit.
- Fünff partes, darinnen Messen von Blasio Amon in geschriebenem Pergament vand grüen Am schnit.
- Vier Portes, darinnen Magnificat vom Hanibalo Perini in Weiss Pergament vandt grüenen Schnitten. Fünst Partes, darinnen Magnificst Vincenlij Russi in geschriebenem Pergamen 1
- roth am schnitt. Acht Partes, darinnen Mussica Ecclesiastica de diuersis suthoribus, in Ihr Aigen
- Papier eingebunden, Weiss am Schnit. Item 5 Partes, darinnen Psalmi Ludouici Viadana in weissen Papp.
- Funff Partes, derinnen Introitus vom Constantio Ports, in Pergament Vand roth um Schnit.
- Sechs Partes von Messen Johan Leon Hasleri in Pergament Vndt weiss am schnitt.
- Secbs Partes, darinnen geschriebene Moteten vom Orlando, in Plauw leder gebunden Ynnd Vergult.
- Mehr 6 Partes, darinnen Messen Regnardj, in Weiss Pergament mit vergulten leisten mit leibfurb vndt Weiss Seidenen Pändeln.
- Vier Partes, darinnen Moteten à Georgiu Aichinger in geschriebenem Pergsment.
  Sechs Partes, darinnen Moteten Von Petro Aloisio, in geschriebenem Pergsment.
- Vier Pertes mit Magnificat von gedachtem Aloisio, auch in geschriebenem Per-

Sechs Partes, derinnen Moteten von Rudolpho de Lasso, in Plaw leder eingebunden mit Silbern Leisten, gulden Auff dem schnitt, mit Plauw Vndt weissen Pendeln.

Lectiones sacrae Orlandj de Lasso quatuor uocum, in Weiss Pergament eingebunden mit güldenen Leisstenn.

Fünff Partes , darinnen Messen Vnnd Salæ (sie, Salve) vom Blasio Amon vnnd Michel Zapffen, in geschriebenem Pergament eingebunden.

Acht Partes Sacrae Cantiones von Paulo Sartorio, in Weiss Pergament mit roth vnn ! Weiss Seidenen Pendeln, roth auf dem schnit.

Acht Partes Magnificat Joannis Stadlmovers, in weiss leder eingebunden. Marmelforb am schoit mit roth vand Weise Seidenen Pendeln. Acht Partes, darinnen Moteten von Jacobo Regnardo, in Weiss Pergnment ein-

gebunden mit leibfarben Seidenen Pändeln, gülden unf dem Schnitt. Vier Partes Cento (sic) Concert von Ludouico Viadann, in weissen Papp einge-

bunden. Mehr Acht Püecher dergleichen von Giacomo Mero, anch in Weissem Papp ein-

gebunden. Fünff Püecher darinnen Psnimi von Ludouico Viadana sein in Papp eingebunden

# Volgen hernach alle getruckhte Vnnd eingebundene Madrigalia.

Sechs Partes "Sonoti spiritunli" Vom Paulo Samorio in Weiss Pergament Vad Vberlengt weiss am Schnitt.

Fünf Partes Madrigulin à Luzascho Luzaschj in Weissen Papp.

Madrigalia mit fünff Stimmen Vom Philippo de Monte in Papp.

Selun (sie) deren Zeben Pücher Vom horatio Vecchi sambt Andern nutborna in geschrieben Pergament gebunden, vnd Marmelfarb am sebnitt. Fünff Partes "la gloria Musicale" genant Von allerley Authorn in gelb geschrie-

ben Pergament, vnd grien farben schnitten. Seebs Partes Madrigalia Vom Luca Marentio in Ihr Aigen Papier eingebunden

vnndt Weiss am Schnitt.

Item 6 Canzoneti vom Horatio Vecchi in gleichem Bundt.

Fünff Partes Madrigalia vom Luca Marentio in weissen Papp-

Fünff Partes Madrigalia Josephi Buffi in weissem Papp und grien am sehnit.

Sechs Madrigalin à Georgio Florio in geschriebenem Pergament.

Vand 6 Partes getruckht, darinnen Teutsche Lieder Von Johna Leo Hasler, in Pergament gebunden grien am schnitt.

Nachuolgende Stuckh seindt alle vaeingebunden, Vad vff Schardeggen oder Zetlen so wel in folio, alse in Quart geachrieben.

Eratlichen ein Mess mit 12 stimmen Pauli Sartorij. Ain Mess vnd Magnificat Narcisci Zängl mit Seebs Stimmen. Vier geschriebene Messen mit 8 stimmen, darunder die erste Georg Florj, die Andere Lampertus do Saiue (sie), die dritt vand Vierte Johan Stadelmeyer componirt, werden Zusammen gebunden.

Item ein Mess "si qua ruhent" vom Engelssdörffer.

Ain Regina Coeli mit 8 stimmen.

Lamentationes Philippi de monte mit 7 stimmen.

Ain gesang "Mellipaueri" genant in Pappier eingebunden.

Geschriebene Responsiones sambt andern mehr geschriebenen Gesangen, so alle bey sammen sollen gelegt werden, welche Zuschreiben ohnuonnötten geachlet worden.

Dan hat Organist ein doppelts Instrument in seiner Verwahrung, vand ein Clauieordj, darauf er den Cappellen Kuaben Augustin schlagen lernet.

Item Vier Regal, so in der Kirchen gobraucht werden, darunder Ains hey der Ertzhertzogin, dass Ander bey den herrn Jesuitern.

Zue Einnraihung eolcher vorstehenden Musicalischen Büecher hatt gemelter Cappellenmeister ein Weisse beschlagene Truchen.

Item ain Gutschi Truchenn.

Vand ein Klaines Trüchlein Zue den Vaeingebundenen Ingrossierten Sachenn. Zwöiff Partes in folio vom Georgen Pass dedicirt.

Item ein Neuwes vom Burckbardt ingrossiertes Antiphonarium in Weiss schweinen leder eingebunden, de anno 1608.

Mer ein Gradual in Weiss schweinen Leder eingebunden.

Ident Vier Partes von Johan Stadelmeyer in roth leder eingebunden, mit roth vand Weisa halh Seidenen Pendelu, de anno 1809.

Mehr 8 Partes "bortus Musicalis" in Weiss Pergament mit halb Seidenen grüenen Pendeln Marmelfarb am sehnit vom Michaele Hererio. Liber secundus Christian Eckhers, seindt 8 Partes in schlechtem Weissen Pap

gebunden, de anno 1610. Item 12 Pertes in roth leder Vergultt Am schnit mit Ihr drehl. Wappen, so

höchstgl. Ihrer Fratl. drch. von Johan de Fossa Zue Prag dedicirt. Item ein Cantional, so in Weiss schweinen leder gebunden, Marmelfarb am schnit, darinnen getruckhte Messen Von Carolo Luiton, ist Zue Prag Verchrt worden.

Mer ein gesehrieben ingrosaiertes Cantional in roth leder mit ihr Fratl. drebit.

Wapen vand einem Vergulten gespeng, roth Vandt weiss Seidenen Pendeln, darinnen Alleriey Messen mit 5 Vand 6 stimmen.

Mer Aindtliff weiss Pergament mit roth Vnndt weissen Seidenen P\u00e4ndeln eingebandene Partes von Rammundo (sie) Auf der K\u00fcnniglichen hochzeit praesentirt 1611.

Item 8 partes mit roth vnndt weiss Seidenen Pendeln in weiss Pergament eingebanden Von Martino Caesare, Marggräuischen Coructisten, Präsentiert.

- Item 12 Partes in roth leder eingebunden, vergult am schnit, mit roth vandt Weiss gestränbteu Seidenen Pendeln, Von der Kays. May. Cappellenmeintern, Lamperto de Saine, componirt, darinnen Moteten mit 4. 5. 6. 7. 8.9. 10. 14. 12. 14. Vod 16 stimmen seindt.
- Item seindt 6 Partes Triga (sie) Musica per Rudolphum de Lasso, in Weisa Pergament mit Vergulten leisten, vergult am schnit, vand grien Vand Purparfarbon Seidenen Pändeln.
- Item Moteten Horatij Vecchij mit 4. 5. 6. vandt 8 stimmen, seindt 8 Partes in geschriebenem Pergament eingehunden.
- Mehr Moteten Von Christoff Straussen, der Römi. Kay. May. Organisten, seindt 8 Partes in folio in weiss Pergament, mit guldenen leisten, schwarts vod gelben Seidenen Pendeln, Vergult am schnitt.
- Item von Bernhardino Bolasco Vier Partes mit roth vand Weiss Seidunen Pendeln, mit Ihr Hochfrestl drchl. Wappen, güldenen leisten, Vergult am achait.
  Mer ein gross Cantional, darinnen die Erste Mess mit 6 stimmen "Antequam
- Mer ein gross Cantional, darinnen die Erste Mess mit 6 stimmen "Antequam commedam suspiro", Von Georgio Burckhardt ingrossiert, mit roth vnad Weissen Pendeln in weiss schweinen Leder gebunden.
- Mer ein gross getruckhtes Cantional, darinnen die erste Mess mit 8 stimmen Von Orlando di Lusso, in Weiss schweinen Leder eingehunden, Marmelfarh am schnit.
- Mehr "Thesaurus Litanisrum" seindt 8 Bücher in roth leder gebunden, Murmelfarh am schnit, roth vandt Weiss halh Seidenen Pandeln.
- Item "Virginslis Echaristica" Von Rudolpho di Lasso in roth leder gebunden, Marmelfarb am achnit, mit Vergulten Leisten Vand Jesas Nahmen sambt grienen Pändeln. Mer Missae von Johan Stadelmeyern mit 12 stimmen sambt der Partiturs, in
- roth Papp gehunden mit dem Jesus Vand Marise nahmen, Vand vergulten leissten, Marmelfarh am schnit.
- Neatericum opusculum von Andrea Lemes seindt 5 Büecher in Weiss Pergament mit roth vnd Weissen Bendeln Vnd grien am schnit. Item ein Mess mit 8 stimmen samht der Partitura in grien Papier einzehunden.
- Dreyzehen Büecher, ein Mess von Caspar Schlinger, in Plauw Papier eingebunden.
- Neun Partes Intermedij et Concertj fatti per la comedia nelle noze del sereniss.

  Don Ferdinando Medici in Weissen Papp gehnnden.
- Il primo libro de Madrigali a sei vnei di Giouan Türnhaut, seindt 6 Zusammen-... geheffte Partea.
- Mer so seindt mit einem gelb rudt sehwarten seidenen sehnärlen eiliche Neuwe Massen, Maguificat rund Neuwer stuchk von Giovan Pimel, In Kysy. Myr. Capelienmeistera rund Giouan Valentisj, organisten, wie auch von Gangercio de Gersen, Ihr drehl. Ertzbertzog Alberti Zue Össtereich Cappellenmeisten, Zusammen gebunden worden.

## Volgen Hernsch die Musicalische Instruments.

Fünff grosse Viola de gumma oder geigen.

Ain diseant Geigen sambt dem futeral.

Zwo Klaine Posaunen sambt Iren futeraln.

Sirben Messinge Trometen.

Vier Laute Zinggen in einem futeral. Fünff stille Zinggen sambt dem futeral.

Ain grosse Quart Posaunen mit Ihrem futeral-

Mer Zwereh Pfeiffen mit 5 stimwerckh sambt dem futeral.

Zween Klaine Pomert ) in einem Trüehel.

Ain grossen Pomert Ain Duceniel mit seinem futeral.

Zwey Zwerch Pfeiffen mit Silber beschlagen in einem futeral.

Zwey Ragetl sambt einem futeral.

Acht grosse Floeten sambt 1 Truchel. Mehr ein Klaines stümbwerckh mit 8 buxbäumen Floeten sambt 1 futeral.

Mehr 4 Floeten.

Ain grosser Fagot oder Prügel mit einem lideren Sackh.

Zwey Hörbauckben sambt- den schlägeln vand Zween Überigen böeden.

Ain Francosische Sackh Pfeiffen mit rotem Sammet Vberzogen, vand mit weiss Silberinen schnüerlein verbrämht.

Zwen Säckh von Preussischem Leder über die höerpauckhen.

Ain futeral mit leder Vberzogen Zue einer Geigen.

Fünff doppelte Messinge Pögen Zue den grossen vandt Klainen Posaunen.

Ain grosse Weisse Truchen Zue den Geigenn mit rothem Peva gefüetert. Mer ein Truchen Zue solchen Instrumenten sambt Ihren Fürschlag schlössern.

Dan ist durch Herrn von Westernach Stathaltern Anno 1613 von Mergentheim alhere nacher Insprugh Vberschickht worden.

Ain dopplete Bassgeigen in einem futeral.

Ain stümwerekbgeigen sambt Ihren Pögen in einer achwar-Zwey Diseant

Drey Tenor tzen Truchen eingemacht. Ain Bass

Stimwerckh Lautten in Ihren futeraln. Drey Discant Ain Tenor

Ain Deorba, so zerbrochen.

Zwey Klaine Posaunen mit Ihren futeraln.

Sieben schwartze Zinggen oder Cornetti. Drey Stille, gerade Zinckhen.

Zwen einfache Fagöt.

Ain Stümwerckh flöcten, alss 2 grosse Vand 5 mittere Pfeiffenn.

Neun Kleine fleuten Pfeiffenn. Ain deorba sambt Ihrem Futeral, Neun Messinge Mundtstuckh. Ain gross Burch Zue der Tromctercy gehörig.

Volgt die Sattel Cammer, Khieriss Sattl mit Eisen beschlagen.

- Ain schwartz Sammeter mit goldt vand Silber gestiekhter, vond von Golt mit flygren damaschgnieter Khierias-Satt, Inwendig mit golt vandt Silber gestiekht, sambt seiner Cordobanen Vberdeckhen.
- Item ein achwartz Sammeter mit Goltt Über vand Über gestickhter, auch mit golt Vand Silber damaschginirter binden Vad Vorn beschlagener Khiriss Sattel sambt seiner Vherdeckhen.
- Ain Aschenfarber glat Sammeter mit Eisen Plech von Vergulten strichen baschlagener Khiriss-Sattel, mit Silbergestickhter Perlbeffter Prümb sambt versilberten Stegreiffen vand seiner Überdeckhen.
- Item drey Sammete mit Einsen, vnd darauf geötzten güldenen strichen beseblagener Kbiriss-Satl, alle mit rot Seiden golt, vand Silbernen fransen geziert, darunder Ainer mit Alten Vergulten stegraiffen, vand alle mit Ihren Vberdeckhen.
- Ain Neuwer roth Sammeter Khirisa-Satl von Paliertem Plech beschlagen, mit Silberin vand roth Seidenen schnüeren geziert, nambt seinen Versilberten Stegraiffenn vad Überdeckhen.
- Ain von Weissem Leder hinden Vnndt vorn mit Plech beschlagener Khiress-Sattel samht seiner Vherdeckhen.
- Sechs Cardobanische mit Sammeten Sützen Yandt atrichen, auch hindon Vood Vornen mit eysen Piech beschlagene Kbiriss Sätl sambt vorpüeg und hinder Kraydt Von leder darauf Eisene Ketlen genäbet, mit Ihren Überdeckhee, Sterreiffen, undt dreviachen Gurdten.
- Mebr ein schwartz glat Sammeter Von eisen mit guldenen strichen beschlagener Sattel samht seiner Vherdeckhen.
- Ain schwartz Sammeter mit Eisen beschlagener auch mit güldenen strichen gefätzter mit güldenen Vandt Silbern schnüren Verprämbter Sattel mit einem Paur Eisenen Vergultenn ategraiffen, Vand weissen lidernen Steigledern, sambt seiner Vberdeckbenn.

## Leib Satl.

- Ain roth Sammeter Sattel, die Prämb von Vergulten schnüren gestickht, mit vergulten ategraissen Vand seiner Vberdeckb.
- Mebr ein roth Sammeter Satl mit Plaw Seidenen franzen, Silberin Pasamen oder achnieren sambt seiner Überdeckhen, mit einem Paar Sammetos steigleder Vnd vergulten stegraiffenn.
- Ain weine Sammeter Satl mit Silberin Pertlein Prämbt sambt einer Lidera Überdeckben, mit einem Paar Sammeten steigleder Vandt versilberten stegreiffen.

- Ain achwartz Maylendischer Sammeter gestiekhter Sattel mit Atlessem Lauhwerekh Vnnd achwartz Seidenen fransen, asmbt vergulten Nügeln vand Lewen Köpfflein, darbey auch ein Liderne Überdeekhen.
- Mer ein dergleichen gestickhter Sammeter Sattel mit guldenen Negeln gehefft. Zween gleiche schwartze Sammete Sätl mit guet güldenen Borten Vnd fransen Verbrämbt, sambt Ihren Vergulten stegreiffen Vnnd Vberdeekhen.
- Ain schwartz Sammeter Sattel mit gestickhten Perlheffter Prämbt sambt seiner Vherdeckben.
- Ain achwartz glat Sammeter Sattel mit schwartz Seidenen schnüeren Vand fransen sambt seiner Überdeckhen, vand schwartz Ilderen Zugehörung.
- Ain schwartz Sammeter Sattel mit achwartz Seidenen schnüeren aambt seiner Vberdeckhen.
- Vier gantz achwartz Sammetene Leib Satel mit Seidenen Pasamemen Vand fransen Verbrämbt, sambt Vergulten Nagien beschlagen.
- Darbey bey einem ein Liderner schwartzer Zeug mit Aller Zugehörung, sambt seiner Lidern Vberdeckben.
- Ain aehwartz Sammetener Sattel mit golt gestickht, vand im Sitz Verprämbt sehwartz Seiden, Vandt mit golt eingetragenen fransen, mit dess von Würtzburg Ross verehrt worden.
- Ain schwartz Alter glatt Sammetener Sattel mit braiten Borten geprämbt, vand sehwartz Seidenen fransen eingelegt, aambt seinem sehwartz lideren Zeug Vand Stegraiffen vand einer schwartz lideren Vberdeckhen Von dem Von Heidelberg.
- Zehen Cordabonische mit Sammet verprembte Leib Kleppar Sätl samt den lideren Zeugen, auch mit Aller Zugehörung Vand Ihren Überdeckhen.

## Thumbi Sattel.

- Drey achwartz glat Sammetene Thumbl Satl mit Seidenen horten prämbt und Seidenen fransen eingelegt mit vergulten Neglen gehefft, mit Ihrer Völligen Lidern Zugehörung, vergulten Stegreiffen vandt lideren Vberdeckhen Anno 1613 Auf dem Reichstag gemacht worden.
- Fünff weisse Thumbel Sättel mit Ihren Stegreiffen Vandt Gürtten sambt Ihren Lideren Überdeekhenn.

# Gemaine Sattel.

- Ain schwartz Sammetener Post Sattel sambt sehwartz Sammettenen steigledern, vndt schwartz Liderin Zugehörung, aneh stegraiffen.
- Ain Post Sattel von geschmiertem Leder sambt fürpücg, Gnrt vnd hinder gerevt.
- Zwey Post Peutschenn, aine darunder mit einem achwartz Seidenen hefft, die Ander Aber schlecht von leder. Archiv XXXIII. 2

21

Fünff schwartz liderne gemeine Knecht Satl zwen mit Iren Zeugen.

Zwen Weisse Bastei Sütel von Zwilch sambt Ihrem hinder geraith vnd Vbergurdt.

#### Allerley Rosszaug.

- Ain roth Sammeten Von golt gestiekhten Ross Zeng, alss haubtstuedt, stangel, Züegel, Fürpüg, binder gereith, mit Zweyen doppelten schwanekhriemen, sehweifstuckh mit golt vandt roter Seiden eingetragenen doln.
- Mehr ein roth Sammetener Zeug mit Silber gestickht, Haubtstüedt, stangen, Züegel vnnd hindergersit, mit 6 schwanchbriemen sambt dem sehweifstuckh, mit Silber vnd Plawer Seiden eingetragenen Toln.
- Ain schwartz glat Sammetener Rosszoug mit Attlesem laubwerekh gestickht, vergultenrinckhen, Alss haubtstüdl, fürpueg, hinder gereithmit 4 schwenekhriemen, Seidenen Quasten Vnndt stangen Züegel.
- Mehr ein sehwsrtz Sammetener mit Atlessem Laubwerckh gestickhter Rosszeng, mit sehwartz Seidenen Knöpffelten Quassten, daran durchbrochene Vergulte Rinckhen, alss haubtstiedl, stangen, Züegel, fürpüeg, hindergersidt, Zwen sehwenckhtiemen samht dem steizleder.
- Vber ein roth Sammetes mit güldenen, Silbern vand roth Seidenen fransen eingetragenes Hanbtstiedel, Ain paar stangen Züegel, Item ein dergleichen füerbalfter sambt einem sehweiffstuckh.
- Ain schwartz glatt Sammeten Maylendischen Rosszeug mit schwartzer Seiden Auf Atless abgestickht, mit durchhrochenen Vergultenn Ringgen, Alss haubtstiedl, stangen Ziegel, fürpüeg vandt hiadorgeraith, Knöpflieten Quastenn Zum gestickhten Sattel gehörig.
- Mehr ein dergleichen sehwartz Sammetener gestiekhter Rosszeug mit vergulten ringgen, alss Haubtstiedl, stangen Ziegel, fürpüeg, hinder geraith, vad auch mit Knöpfileten Quasten vandt einem Paar steigleder.
- Ain schwartz Sammetener Mit golt gestickhter Rosszeug, haubtstüdel, stangen Züegel, fürpüeg, hindergeraith, mit 4 schwanckhriemen vnd sebwaiffstuckh, alles mit schwartz Seidenen vnnd golt eingetragenen Dollen.
- Mehr ein sehwartz glatt Sammetener Rosszoug mit Silber Vandt golt gestiekht Haubtstüdl, stangen Züegel, fürpueg, Vandt hinder gereitt mit 6 sehwusekhriemen, alles mit sehwartz Seiden, Silber Vandt golt eingetragenen Doln geziert.
- Ain sehwartz Sammetener Rosazeug mit Silber vand güldenen Porten, Haubtstüdl, stangenn Züegel, fürpürg vandt hinder gereit, mit 2 schwenklriemen, schwartz Seidenen, Silber vandt goldt eingetragenen Frans-n Vand Dollen.
- Ain Maylendisch auff schwartz Sammet mit damaschginiert Eisen Vandt Löwen Köpfflen beschlagener Rosszeug, Haubtstiedl, Stangen, Ziegel, furpüeg Vandt hindergereith mit Zween doppelten sehwenckhriemen, alles mit

- achwartz Seiden Vnndt Silher, auch goldt eingetragenen fransen Vnnd dollen geziert.
- Ain weiss Sammetener Rosszeug, Hauhtstiedel, Stangen Ziegel, fürpüeg, hindergereith ohne achwanckhriemen.
- Ain schweiffstackh mit Seiden, Silber Vandt golt eingetragen fransen Vandt dollen.
- Ain sebwartz Sammeter gestickhter Rosazeug mit pallierten Ringgen, schwartz Seidenen fransen vandt dollen, Hauhtstiedel, stangen Ziegel, fürpüeg Ynnd hindergersith mit 4 schwenekhriemen.
- Ain schwartz Sammeter Rosszeug mit Silber Vundt güldenen schnüerlein gesticht, Hauhstiedel, stangen Zügegl, fürpüeg vand hinder gerait mit Zeben schwanckbriemen, vnnd einem Paar steigleder, alles mit schwartz Seiden, Silber Vnndt golt eingetragenen dollen.
- Ain sebwartz Sammeter Rosszeug mit gülden vand Silberen fransen eingefassten Haubtstüß, stangen Züggel, füerpueg, vand hinder gereit mit 2 sehwenckhriemen, Von Seiden, Silber Vandt golt eingetragenen doln, vandt sein steigleder.
- Ain schwartz Sammeter Rosszeug mit gestickhter Arbeit, Messing vnnd Vergulten Ringgen, Alsa Hauhtstiegel, stangen Züegel, fürpüeg, hinder geraidt, mit 2 Zertheilten schwenckhriemen.
- Ain schwartz Sammeter Rossteug mit vergultenn Ringgen, Haubtstiedl, atangen Züegel, fürpueg vndt bindergrait, mit 14 sebwanckhriemen, Vnndt schwartz Seidenen dollen.
- Ain schwartz Sammeter Rosszeug mit Silberin Pasimen Verprämht, Hauhtstiedel, stangen, Zigel, fürpüeg, hindergraidt, mit 2 schwanckhriemen alles mit Silhera Vand schwartz Seidenen dollen eingetragen, sambt dem steigteder.
- Ain schwartz Sammeter Rosszeug mit goldt gestickht Vandt Messingen Ringgen, Hauhtstiedel, stangen Züegel, fürpüeg, hindergraidt mit 4 schwenckhriemen Vand Quasten.
- Ain schwartz glat Sammeter Rosszeug, Hanbtstiedel, Stangen Züegel, fürpüeg, bindergraidt mit 2 achwanckhriemen vnd Quasten Yon garn mit dem Verehrten ross Yon Fulda.
- Ain schwartz glat Sammeter Rosszeug, Hauhtstiedel, Stangen Züegel, fürpüeg, hindergraidt samht einem paar Steigleder von Cassel. Ain schwartz Sammetes Praits Zeug mit Seidenen fransen eingefast, als für-
  - Ain schwartz Sammetes Praits Zeug mit Seidenen fransen eingefast, als fürpüeg, hindergraidt mit 2 schwanckhriemen.
- Ain schwartz gestickhts Sammetes Zeug, alas Haubtstiedl, Stangen Ziegel, fürpüeg, Vnndt hindergraidt mit 2 schwenckhrieinen vnnd Seidenen Quasten.
- Ain achwartz Sammetea geatickhtes Zeug, alas hauhtstiedl, stangen Zügel, hinder graidt, mit 2 schwanckhriemen, aambt Seidenen Quasten vand ein schwaiffstuckh.

- Ain gants schwartz Sammetes gestiekhtes hindergraidt mit sehnürlein Verprämht, mit 4 schwenckhriemen, vand Vergulten ringgen, sambt Seidenen Oussten.
- Ain gantz sehwertz Sarumetes Zeug mit runden schnürlein Verprämbt, Haubtstiedel, stangenn Zügel, fürpüeg, hindergraidt, mit 2 schwanckhriemen Vand Vergulten Ringgen, samht schwartz Seidenen Quassien.
- Mer ein schwarts glat Sammeter mit golt gestickhter Rosszeug mit Seidenen eingefasstenn franzen, Vergulten Ringgen, alss Haubtstirdl, Stangen Ziegel, fürpüeg, hindergraidt vandt schwaifstuckh, mit 4 schwanekhriemen, mit Vergultenn spangen.
- Ain schwartz glatt Sammeter Rosszeug mit schwartz Seidenen fransen eingefast, vandt sebwartzen Ringgen, Ales haubtstiedel, Stangen Züegel, fürpüeg, hindergraidt mit 2 Zertheilten schwanekhriemen Vand Seidenen Qussstenn Von dem von Heidliberg sambt dem schwaifstuekh.
- Drey sehwartz glatt Sammete Rosszeug mit schnärlein prämbt, alss Hauhtstedel, fürpüeg, hindergraidt Vandt stangen Züegel, mit 2 schwanckhriemen, Seidenen Quessten Vand Vergulten ringgen Anno 1613 Von Neuwem gemacht wordena.
- Ain schwartz Sammetes Vnuerprämbtes Zeug alss Haubtstiedt, stangen Züegel, färpueg vandt hindergraidt mit einem schwanckhriemenn Vandt dollen Von Gara.

  Ain Vnuerprämhtes sehwartz Sammetes Zeug Alss Haubtstiedel, stangen
- Züegel, fürpüeg vond hindergraidt, mit einem schwanckhriemen, alles mit Messingen rinckhen. Ain alt sehwartz Sammetes Zeng mit schwartz vond gelhen sehnürlein prambt,
- Alss Huuhtstiedel, stangen Züegel, fürpüeg, Vnd hindergraidt, samht einem sehwaif, alles mit Messingen ringgen vnnd schlaiffen samht den Quasten-Ain schwartz glat Sammeter Teutscher Rosszeug Hauhtstiedl, stangen Züegel,
- Ain schwartz glat Sammeter Teutscher Rosszeug Hauhtstiedl, stangen Züegelfürpüeg Vandt hindergraidt mit 2 achwanekhriemen Vad schwartz Seidenen dollen.
- Ain Alt schwartz Sammeter Rosszeug mit Seidenen schnürlein gestickht, Haubtstiedel, stangen Züegel, fürpüeg, Vand hindergraidt mit 10 sehwanckhriemen, vnd schwartz Seiden dollen daran sein Vergulten ringgen.
- Ain rosszeug mit Eisen vergultem Plech beschlagen Haubtstiedel, stangen Züegel, fürpüeg Vand hindergraidt mit 6 sehwanekhriemen, auch schweifstuckh alles mit goldt. Silber, roth Seidenen fransen vandt dollen.
- Zwen alte dergleichen rosszeug, mit Eissen Vergulten Ploch samht dessen Zugehörungenn.
- Ain Rosszeug Von einfachem leihfarhem Daffet Hauhtstiedel, atangen Züegel, fürtbieg Vnd hindergraidt mit 2 schwanekhriemen Vnnd sehweiffatuckb, mit Plawer Seiden Vnndt Silher eingetragenen dollen, samht einem Psar steigleder.

- Ain schwartz Cardahonisch Rosszeug mit Vergulten Ringgen, und schwartz Seidenen fransen eingefast, samht Aller Zugehörung.
- Mehr ein schwartz glat Sammetes Teutsch Rosszeug, alse Hauhtstiedel, fürpücg, hindergraitt samht 2 schwarckhriemen, so auf dem Verchrten Ross von Asschabnrg her Kommen.
- Ain weiss Liederes Zeug, Vber Vand Vber mit Silheren schnüren prämht, mit Weiss Seidenen Quastenn, einem Paar einfachen schwanckhriemen. Item ein Weiss Atlessen schweiff mit Vherzienten Hafften samht der schweiffschnuer von Weiss Sciden vand Silbern schnüren mit 2 dollen.
- Ain schwartz Zeug Von Buchen Sammet, alss Haubtstiedel, stangen Zügel. fürpüeg Vnd hindergraidt mit Messingen Ringgen, ein schwanckbriemen, vnd ein Par dollen Von haar.
- Ain Teutsch liderin Rosszeug mit Härigen Quasten Hauhtstiedl, stangen Ziegel. fürpüeg Vand hindergraidt, mit 4 schwanckhriemen.
- Drey Rosszeug, so in die Clag mit Englischem Tuech vberzogen, alss bauhtstiedl, Stangenn Züegel, fürpüeg , hindergraidt, Steigleder, samht 4 Püxen-Gürtlen neben der Fürhalffter.
- Ain Hauhtstiedl und ein paar Stangen Zügel Von feyelbraun Sammet, von Silher Vndt roth Seidenen schnüeren Verprämht, samht einem Quasten vnnd dem
- Ain Altes schwartz Seidenes Rosszeug, alss Hauhtstiedel, stangen Zügel, fürpücg, hindergrait, mit 2 Zertheilten schwenckbriemen.
- Ain schwartz glatt Sammete Kurtze Sattel deckhen, mit Seidenen fransen eingefast.
- Mer 2 dergleichen Von sehwartzem glatten Sammet Kurtze Sattel deckhen mit doplct Seidenen Porten prämbt, schwartz Seidenenn franzen eingelegt, vandt mit Vergulten Neglen gehefft.
- Acht schwartze Liderne Hauhtstüedl, 8 par stangen Züegel, 4 hindergraidt, Vnnd 4 fürpung auf Jedes stuckh schwartz Eiserne Kättel genähet.
- Ain hauhtstiedel von rothem Buehen Sammet mit roth vand Weissen fransen von Garn.

Scehzehen wüschzäm Siehen Alte Hauht Stiedl

Von geschmiertem Leder.

Sichen Paar Alte Stangen Züegel Drev vnnd Zwantzig Liderne fürpüeg.

Fünff Sammete Hefft Züegel.

Sichen Capizam Zum ross Thumhlen.

Drey Alte Cossaggische Zäm.

Ain roth Sammeter mit Silberen sehnüren gestickhter Cappizam, samht 2 pollierten mit golt gestrambten Haubt; vand Stirnplech mit einem ainschichtigen Eisen Pallierten Stirnplech.

Seehs deckhen gurt mit Polsstern.

## Halffternn.

Ain achwartz Sammete fürhalffler mit einer Seidenen aehnur vnd 2 dollen Auch Vbergulten Ringgen.

Ain aehwartz Sammete führhalffter sambt einer Seidenen fürschnur, Zwey Quasten Vand Übergulten Binggen. Ain Fürhalffter mit guldenem stuckh eingetragen.

Ain sebwartz Cordabonische Fürhalffter mit sehwartz Seidenen fransen eingefast, vandt einer Fletseiden sehnur Vand dollen.

Ain Göllbalffter in die Clag mit Englisehem Tuech Überzogen. Vier Liderne Fürhalffter mit Ketleo Zue den handtrossenn.

## Stegraiff.

Ain Paar Eisene geätzte Stegreiff. Ain Eisen Silbers vand Vergultes paar Stegreif. Mer ein paar Eisen Stegraiff mit vergulten geätzten raiffenn.

Ain paar Eisene mit Silber damaschgierte Stegreiff.

Mer ein paar Vergulte gehtzte Stegreif.

Drey paar Eisene gantz Vergulte stegreif.

Mehr ein paar dergleiehen Eisene vandt Vergulte Stegreiff.

Ain Vergult Altuätterisch Paar Stegreiff.

Ain Vergult glat eisene Paar Stegreiff Von Bischoff Zue Dilling. Ain paar Eisene Vergulte Stegraiff Vom Marggrafen Zue Turlach.

Zwey Paar Vergulte Stegraif.

Ain gross Paur Vergulte Türggische Stegrelf mit Ihrem Steigleder.

Ain Paar Vergult Hungarische Stegraif. Sechs paar schwartz Sammete Steigleder.

Drey paar Steigleder Von geschmiertem Leder.

Zehen paar Strupffen.

#### Schweiff.

Zwen schwartz Sammete sehwaif sambt den Quastenn. Ain gurth mit Vergulten Ringgen Von gewirckhtem gefarbtem Zeug. Sechzehen Creutz Gurth-

Allerlay Sammste Sattel Vand Wüllene Ross oder veldtdeckhan. Ain schwartz Samete Gahaltrapa mit Atless vandt Seidenem laubwerekh abgestickht, vandt sehwartz Seidenen franzen eingesetzt.

Ain gantz sebwartz Sammete Gahaltraya mit Seidenem Pasamen Verprambt. Ain schwartz glat Sammete Gabaltrapa Vmh vnd Vmb mit fransen eingelegt vand einer Seidenen sebnuer prämbt Anno 1613 gemacht wordenn.

Ain sehwartz Tüchene Gabaltrapa für herrn Obristen Stallmeistern mit 2 Sammeten striehen Vund sehnürlein Verprämbt.

- Mehr ein Gabalträps Von schwartz Englischem Tucch gleichs falss für herrn Stallmeistern.
- Ain gantz schwartz Sammete Zipflete Überdeckhen mit Seidenen Paszmen vnd dollen. Darzue ein Lidernes Cardobanes Felleiss an Beeden ohrten mit halb Seidenen schnüren.
- Ain schwartz glat Sammete Zipfflete Sattel Überdeckhen mit fransen eingelegt, vandt einerschner prümbt sambt Zehen Quastenn Anno 1613 gemecht worden.
- Mer ein schwartz Zipfflete Sattel Überdeekhen von Englischem Trech mit schwartz Seidenen fransen vandt Quasten sambt dem Cardabanen Feleiss.
- Ain Gahaltrapa Von schwartz Englischem Tuech mit drey sehwartzen Sammeten preiten strichen prämbt, vand mit schwartz Seidenen fransen eingesest.
- Ain sehwartz Kurtze Sammete Satteldeekhenn allenthalben mit gülden Vnd Silhern Pasamen Verprembt.
- Ain schwartz Sammete Satteldeckhen Über Vnnd Über mit Silbern Pasamen Vnnd fransen Ziert.
- Zwey Gabaltröpa von schwartz Englischem Tuech vmb vnd Vmb mit fransen eingefast.
- Sechzehen Veldteckhen Von schwartz Englischem Tuech vnnd mit schwartzen fransen prämbt  $\hat{V}$ ber die Handtross.
- Zwey schwartze Satteldeckhen von Englischem Tuech mit schwartzen fransen eingefasst.
- Ain Hungarische roth vand grien Zottete Rossdeckhen.
- Ain Hungariacher Zotteter Kotzen roth vand Plaw.

## Schlitten vand dergleichen Zugehörungenn.

- Ain schwartz Sameter schlitten mit roth Sammeten strichen vand Weiss Silbern zehnürlen Vberzogen, Vand eingefasst, Innen durchanss mit plaimbten goldtstuckh gefüetert, sambt seinen haubstiedl, halssbandt, Khomet, hierzue gehörigen Glaidt Vand federoüschen.
- Ain roth doppeltaffete Deckben, mit roth, weiss, vand schwartzen Quasten, die man Zue Bedeckhung des leibschlitten braucht.
- Item Ain schlitten Von Bildtschnitzer Arbeith ausswendig Vergult, Inwendig durchauss mit rothem Sammet gesüetert, vand geldenen Pasamen geziert, samht seinen hierzue gehörigen Haubtstiedel, halssbandt, Khomet, Glaidt, Vondt Federpüsschenn.
- Ain schlitten mit schwartz geplaimbten Sammet auf ein gülden Boden Vberzogen, sambi seinem Kohmet von schwartzem glatten Sammet, mit sehwartz vandt gelben dollen, auch seinen dartue gehörigen Gleidt, haubtstiedl, Halssbandt vand federplasschen.
- Vierschwartz gemeine Renn: oder Propierschlitten sambt 3 Cardobanen Pölater.
- Ain leibfarb Atless halssbandt mit weissen pallierten schellen mit Silberin Borten prämbt.

Fünff schwerts liderne Schlitten geschürr sambt Khomet, helssbendt vandt Aller Zugehörung, eusser der sehweif vand 3 echwertzen lideren Pölstern.

Zwen Federbüsch von roth vnd Weissen federn.

Mehr 2 Federpüsch von gelb vadt schwertzen federa. Zwen Federpüsch von Weies Plew Vandt gelben federa.

Ain Puseh von schwertz vadt weissen Straussen federa.

Yier sehwartze runde federpüseh.

Ain feder Puseb mit roth vnd Weissen straussen federn.

Ain Pusch mit weiss undt roten federn euf ein sturmhhauben gerieht.

Mer ein runder sehwartzer Busch mit gefarbten Vnd Kranich federn. Ain Persianischer Busch von Weiss, roth, vodt Plawen federn.

Ain Adlers federn mit gespunnenem goltt eingetragen, Vnd fliederlin daran. Drey Schlitten geissel.

Allerley Vargults vand Schlechte Biss; vandt Mundtstückh.

Neun Neuwe Piss vergult mit puggeln.

Acht Übergulte Biss ohne Puggel.

Ain Alts versilbertes Biss mit puggeln. Zwev dergleiehen Versilberte Biss ohne puggel.

Ain Hundert Neun vadt dreissig Alte Vberziente biss, darunder 2 mit Vergulten nuggeln.

Acht Schlitten Bise.

Ain Par Vergulte Puggel.

Büzen vand dergleichen Zugehörungen.

Ain leih Puffer, daran der Schafft Über vnnd Über Verbaint, dass Rohr mit goltt geätzt.

Zwen Leib Puffer mit eusegeholten Koöpffen, Sanher Verbaint.

Vier Zehen Leitpuffer seindt sile gleich gesehisst, mit aussgeholten Knöpfsen. Sieben schlechte selwartze Puffer für die Knecht sambt den hulstern mit Pstran dischlen.

tron düschlen. Achtzehen liderne Hülfit mit Kappen Zue den leib Puffern, Inwendig die Keppen mit sehwartzem Sammet geläetert, sambt ihren Patronen düschlen.

Drey schleebte hulfitern.

Vier sehwartze sehlechte Puluer flassehen sambt den Spennern. Zwen sehwertze Eisene geötzte Ladtsteckhl.

Vier gantz Sammete Puffer hulfitern mit Petronen däsehen, dareuf sein die Zwey beschläg Vergult, die Ander sebwartz mit düehenen Vberzüegen.

Mehr Zwey Pistoln mit Iodianisebem holtz geschifft, mit Silhern Kappen Vandt Ihren Hufffern.

Allerley Gemeins Sachen.

Ain Sessel mit sehwertzem Sammet Üherzogen vand mit vergulten Neglea geheffl, sembt 2 Pölsterlen, vad ein stiellele. Ihr Fürstl. durchl. Renfändl, samht der Hulffter vandt Zwen Fahnen schuech. Neus Schöftein samht Ihran Futeraln.

Zeben Braunschweigische Reithsehwertb ausser der Tollich.

Vier Schweinsehwerth.

Fünff stecher mit gantz Silbern hefften, Beschlägen Vandt Ringgen, daran Türggisebe Seidene gürtlen, die beschlägt Vergolt sambt den von gueten seyelbraunen Tuech darzue gehörigen Vberscheiden.

Zween Pallfach mit Eissen hesehlagen vandt Vergult, sambt Ihren Von feyelbraun Tuech gehörigen Überscheiden, vandt sonsten ein Iehre seheiden. Ain Ainschiehtiger Vergulter Dollich.

Ain Wälseh Atless Paar Hosen, die Stittlen von Weissen mit Golt gestreifften Atless die sebeit von durchsichtigen güldenen Borten.

ltem ein Asseherfarb vou gemosiertem Sammet Khiriss Röckhel mit gülden Pasamen Vandt schnürlein Verbrämbt.

Ain Paar schwartz Sammete Augen Pleatenn.

Funfzehan Zwifissig Spanner.

Drey schwartz Sammetene Stirnbladt mit schwartz Seidenen fransen eingefast Ain Eisener Aug Korb.

Zwen Maul Körb.

Ain grüen daffete schifftung Zum Schrötel Zapffen.

Zween Sammete Riemen mit sehwartzen Ringgen, Zum Porta Mantel aufzubinden.

Ain mit Aisen beschlagener grich Sammetener Veldtstuel.

Fünff sehwartze Reiss oder Esel Truebenn.

Ain weisse grössere Truchen Zue den Zeugen.

Drey weisse Viereggete Truehen Zue den Sätlen einmachenn. Drey straff Eisen sambt den Marchseblossen für die Klaine stall Parthey.

In der Werekhstatt seindt Fünff Handt Mühln.

## Im Hoff Garttenn.

Ain stückhel auf Eisern rüdern vnd mit Eisenem sehafft, so Zerlegt werden Kalın.

#### Volgt was Zue den Gutschenn Bossenn Vorhanden-

- Seels Gutschen geschirt, alse Zwey Mittere, Zwey stangen Vand Zwey Vordere von selvarten glatica Cardona, mit selvarati Seidenen fannen eingefast, mit gantz Vergulten Ringgenn, mit Zümen Vand Zwey Cardohanen Stiteldeshben, auch aller Zugebörung, so Anno 1613 auf die Leibross genacht worden.
- Ain Klainer Sehwähiseher Leibwagen mit einem Himmel, mit Atless underfürtert, darinnen 3 Sammete Pölsster sambt einer schwartz Tüchenen Überdeckben.

Ain Marent wagen mit einem halben Khobel sambt einer Truchen vand Zweyen Veldtdisch, die Überige darzue gehörige Truchen sambt den geschirn seindt under dess Mundt Kochs verantworttung.

Neun Zar wagen sambt Ihrer Zugehörung.

Zwen Wein Wügen, so Anno 1614 gemacht worden.

Ain schlaipffen mit Eisen besehlsgen.

## Ahn Zalttan dia im Zaughauss bey sinnandar varwahrt ligenn-

- Erstlichen Ihr Frl. dhrl. warth: oder Tafel Zelt, der Ymbhang oder Mantel ist mit Ziffern biss auf 8. vand die stangen ebensfalss mit Nr. 1. genumerirt.
   Item der grosse Ente oder Cammer Zeldt mit drey atangen vnd doppeltem
- Fürst sein mit 2. numerirt, der Mantel ist mit Buebstaben biss aufs H gemarht. Darzue gehört ein Gängel, mit einem deebl, gehet an die Erste Wardt Zelt ahn.
- Die grosse Türggiseb Zelt, darüber ein grosser Weisser schirmbzelt, wie auch ein grosser Türggiseher himmel gehörig ist.
- Ain sehlaff Cammer Zelt, Inwendig Zue drey Vndersehiedlichen C\u00e4mmerlein mit gr\u00fcner Leinwath abtheilt.
- 5. Ain Türggisch Zelt, so Inwendig in die Rinekhmaner gehörig.
- 6. 7. 8. 9. Vier Burckh oder Pallast Thürn in die Rinekhmauern.
- Der Cammerherrn Tafel Zelt mit 2. oder 3. stangen, seindt ebensfalss, wie die Zelt genominirt.
- 11. Truchsessen Zelt.
- 12. Cammerdiener Tafel Zelt auf Zwey stangen.
- 13. Silber Cammer Zelt auf 2 stangl.
- 14. Officier Zelt auf 2 stangl.
- 15. Keller Zelt auf 2 stangen.
- 16. Fleiseh Zergadners Zelt auf 2 stangen.
- 17. Ain Thurn mit einer stangen für herrn Kuehenmeister ohne Mantel.
- 18. Ain Thurn für herrn Hoff Pfenningmeistern.
- 19. Ain Thurn für berrn Veldtprediger.
- 20. Ain Thurn ist Kein Namen darauff geschrieben.
- 21. Ain Zeldt auff 2 stangen für herrn Greger Sobotzky.
- 22. Ain Thurn für den Cammer furier.
- 23. Ain Thurn für die herrn Caplan vadt Organisten.
- 24. Ain guetss Zeltl auf 2 stangen, ist daran Kein nahmen gesehrieben.
- 25. Mehr ein guets Zeltl auf 2 stangen.
- 26. Ain gueter Thurn hat Kein nahmen.
- 27. Ain Zeltl auf 2 stangen für den Speiss Zergadner, hat Kein nahmen.
- 28. Ain Thürnl mit schwartzen strichen hat Kein nahmen.
- 29. Ain Thürnl mit sehwartzen strichenn, ist Kein nabmen daran,

- 30. Ein Türggisch Zeltl.
- 31. Mer ein Türggisch Zeltl.
- 32, Abermaln ein Türggisch Zeltl mit 2 stangen für den leib Barhierer.
- 33. Ain Thurn bat Kein Mantel für denn Kuchenschreiber Vand Einkauffer.
- 34. 35. Herrn Obristen Stalmeisters Zelt auf einer stangen sambt einem anhaugenden Gängl, vand ein klein Thürnl, ist am Tbürnl Kein Mantel.
- 36. Ain Zelt auf 2 stangen für die Edel Knaben vandt Rossbereuter.
- 37. Ain Thurn für den Ritmeister.
- 38. Ain Zelt auf 2 stangen für den futermeister Vnnd fueterschreiber.
- 39. Ain Zelt auf 2 stangen für die Trompeter.
- 40. Ain Zelt auf 2 stangen für die Singer.
- 41. Ain Alter Thurn für die Laggeyen ohne Mantel.
- 42. Ain Zelt auf 2 stangen, die Satl Cammer.
- 43. 44. 45. Drey grosse Zelt für die Stallung darunder eine ohne Mantel.

# In dar fürstl. Druckharey bey dess herrn Theobaldan gewesten Hof Elemosinari Zimmer. Erstlichen ein ordenliche rechte Bucchtruckher Press von Holtz, sambt seiner

- Messingen matrice, Spindel, Negel vand fundament.
- Mehr ein Mittelmessige Eisene Press mit deren Zugehör, wie obstehet. Zwey Eisene Ramen mit Neun Deckheln.
- Vier C\u00e4saten mit achrifiten oder Buchstaben darunder einer gar Alt von Mergentheimb her Kommendt.
- Auf 2 formen Messinge Linien, Nemblichen auf Quart Vandt Octaw.
- Johns visualen Steining, and seek visual steining of the Charles Steining Maximilian Jou Osatereich etc. hochbaseligategedechtusas sibler Zon langurg hefundene möbiline seindt der gjeichbattende Exemplaria sügericht, dass eine der Röm. Kay. May. dass Ander Herefreit. dist. Erthertragen Loopoldenatein, Josepharia Steining der Bereitstein der Angelen der Bereitstein der Bereitstein der Bereitstein der Steining der Bereitstein der Bereitste

Jacob Arbeissl O. Ö. Cammer Secretari.

Nach dem Original des Deutsch-Ordens-Central-Archives in Wien.

# Beilage V.

## Inventarium

Der verlassenschaft der Hochfrst. dhlt. Ertahertogen Maximilian etc. Sedigster gedechtiaus, was sich in der Ne vest sitst befunden, rand auss der Röm. Kay. Maytt. Allergnedigstem Beuelch in beysein herra von Hoys Nider Oesterreichischem Cammer Präsidenten, herra Hauss Jacobus von Sinn Teutsch Ordens Commenthur, vnd der Frl. dhlt. Ertahertog Alberti Agenten h. Seeländer, beschrieben vnd versorgt worden, wie vollker

## Bratlichen, In der Kirchen und deren daran verwahrter Sacristey;

- Ein rott goldtstuckhnes Messgewandt mit Perin gestickhtem Creutz, darauff Vanser Frawen vad St. Christophori Bildtauss.
- Mehr ein solches Goldtstuckhenes Messgewandt von rottem Samet mit Perlugestiekhtem Creutz, darauff vonnsers herro Bildtnus am Creutz.
- Dan ein Messgewandt von Goldtstuckh, und rottem samet mit Perlen gestückhtem Creütz, darauff die Figuren unser lieben Frawen, St. Catharina und St. Margaretha.
- Ein Kriechisch Messgewandt von Liechtweixelbraun samet, mit Goldt eingetragen, sambdt einem gestieckhtem Creutz mit Perlen versetzt.
- Mehr ein Messgewandt von Silber und goldt auff der ein seiten der Ritter St. Geörg und auff der undern St. Christoff gestückht, so Kayser Friderichs Gemahel Königin Leonora Seeligster gedechtuus auss Portugal, mit eigner hanndt gemacht.
- Aber ein Messgewandt von Grien geflambden Sameten Goldtstuckh.
- ltem ein Messgewandt von Rott vad Grüen gemosierten goldtstuckh, sambt einem Creutz darauff vier schildti gestückht sein.
- Widerumben ein Messgewandt von rott, grüen vnd plaw gestraiftem Samet mit goldt eingetragen, vnd einem gestückhtem Creütz.
- Mehr ein Messgewandt von Goldtstuckh vnd Aschenfar ben geplüembdten samet, sambdt einem gestückbten Gulden en Creutz darauff die figur vanser lieben Frawen.
- Aber ein Messgewandt von Goldtstuckh, mit rot vnd weiss geplüembdtem samet, darauff ein gantz guldenes Creutz, die figur von vnasers herrn Aufferstehung.
- Ein Messgewandt von allerley gemosierten gefarbten samet mit guldenen Bluemen eingetragen, sambdt einem gantz guldinen Creutz.

- Mehr ein Messgewandt von feyhlbraunen gemosiertem samet mit einem gantz guldenen gestückhten Creutz, darauff vnnsers Herra Bildtnus am Creutz.
- Item ein Messgewandt von allerley gefarbdtem samet, darauff ein guldenes gestückhtes Creutz mit vansers Herra Bildtauss.
- Mehr ein Messgewandt von Rottem Samet, mit eingetragnen Silbernen Bluemen und einem schmahlen guldenen Creutz.
- Aber ein Messgewandt von weissem Samet, mit einem guldenen gestückhten Creutz, vnd vnnaera Herrn Bildtnuss am Creutz.
- Dan ein Messgewandt von feyhlbraunem Samet mit einem gestückhten Creutz von allerley farben.
- Mehr ein geplüembdtes Messgewandt von allerley Samet farhen, vnndt mit Goldt eingetragen.
- Item ein Messgewandt von achwartzem samet mit einem rott sameten Creutz. Mehr ein Messgewandt von feyhlbraun gemosierten Thamaschg mit guldenen
- Bluemen eingetragen, darauff ein gestückhtes mit der figur vansers Herrn am Crentz.
- Ein Chor Kappen von Guldenem Stuckh mit weixelbraunem geblüembdten Samet aambt einem geatückbten schüldt, darauff die figur von der Gebuhrt Chriatj vand einem Silbernen verguldten Knopff.
- Mehr ein Chor Kappen von guldenem stuckh von rott vand gehlüembten samet sambdt einem gestückhtenn Schildt mit der figur Christi am Öelberg vad einem Silbernen verguldten Knopff.
- Aber ein Chor Kappen von feyblbraunem Samet vnd gestückhten guldenen Waitzen Cheren mit einem gestückhten Schildt, darauf die figur des Englischen Grues, mit sambt einem Silbernen verguldten Knopff.
- Item ein Chor Kappen von rott geblüembtem Thamsachg rand guldenen Bluemen eingstragen, darauff ein gestickhter guldener schildt mit vanser lieben Frawen vnd vier Apostell Bildtnua, auch ein Silbernen verguldten Ka opf daran.
- Mehr ein Zerrissene Chor Kappen von feyhlbraunen seydenen Zeug mit einem geatückhten guldenen schildt, darauff ein Adler ohne Knopff.
- Ein Antependinm von Goldtstnekh und weiss geblüembtem Sameth.
- Mehr ein Antependium von Goldtstnekh mit geblüembten rotten Sametb.
- Item von feylhraun Samet mit Goldtgeatückhtenn flameten Creutzen Zwey Antependia.
- Aber ein Antependium von feyhlbraun gehlüembtem Sametb mit guldenen Bluemen eingetragen.
- Mehr 16 Alben ohne schildt, darunder etliche Zerrissen.
   Sihen Humeral Schildt, darunder Zwen Zerrissen.
- Neuntzehen Humeral ohne Schildt.
- Neuntzenen numerat onne Schnat.
- Vier Stolen von goldtstuckh vnd gemnsiertem gefarhtem Samet.
- Mehr 16 Stolen von allerley gefarhtem Seyden Zeug.

Vier stolen von allerley geblüembdtem samet.

Sieben Manipul von allerley gefarbdtem goldtstuckb.

Aber ein Manipul von rott vad grien geblüembdtem sametb.

Aber 8 Manipul von allerlev gefarbten Sevden Zeug.

Ein mit Perlen gestickhte Infull mit grossen doppleten steinen versetzt, darsn 2 stein verlohren einer halb; vnd drey glöckhlen abgehen thuen.

Dann ein Infull von Goldtstuckh vnnd gefarbtem sameth daran Zwey Silberne Creutzlein mit Steinen versetzt.

Mebr ein Infull mit weissen Thamsachg, mit guldenen Porten ohne Creutz.

Vier Silberne vand gantz verguldte Keleh samb ihren Pstenel.

Ein rott samete Corporal Taschen mit Perlen gestiekht.

Mehr 9 site samete vnd gefarbdte, such Thamasehgene Corporal taachen.

Drey Corporal.

Drey purificatoria.

Zwölff weiss leinene Altar düccher ein theils mit spitzen vand franssen.

Ein gemosierter gedruekhter levnwather himmel.

Ein weiss leines Keleh düchlein mit rotter seiden aussgenehet. Sechs Kleine Handtdüebel.

Ein altes guldenes stuckh auf der Röm. Kay. Mtt. Pahr gehörig.

Ein sehwartz Lindisch Tuech mit einem weissen Creutz auff das grab.

Mehr ein alte gemosierte Seidene puldtbredt deekhen.

Vier grosse Messingene leichter Zum Kay. grah gehörig, daruon einer beim glockbengiesser, 23 grosse, mitter vnd Kleine Messinge leichter auf die altär.

Ein weych Kessel von glockhenspeyss.

Ritter St. Georg von Messing gross. Vier Bluemen Busch auf die Altsr.

Vier Bluemen Buach auf die Altar. Ein Mesa Buech ordinis Cistereiensis.

Ein gross stuckh gemähl, die heil. drey König vom F. Cosma Capuciner gemablt.

Ein Altar mit flüegeln von S. Baptista.

Ein Töbieh mit der Tauff Christj drein gewürekht.

Ein Rott vnd gelben Antependium mit seinen drey seiten Creutz, darzue daz Messgewandt sambt Manipul vnd stolen.

ltem ein rott samether Töbich sambt Zweyen dergleiehen Pölster.

Mehr ein Klein Silbernes Raiss leichterle.

Mehr ein Silbernes vnd verguldtes pacem von Perlenmuetersambt seinem fuetersl. Nehr Zwey Pacem bella.

Mehr Zwey Messbücher Überzüg sambdt seinen Zwey Credentz düechlin. Item ein Kelch Seckhel.

Mehr ein doppelts und ein einfachs taffetes Keleh düchlein.

Ein grosae Silberne vand verguldte Capsul, da mann die bostien darinn aufhaldt.

Ein Silberne verguldte Monstrantz, ist auff dem fues ein Adler geschmeltzt.

Mehr ein Silber mit Goldt geziehrtes Pacem auf der einen Seiten ein gross Agnus Dei, und der andern drey glässel darunder Heylthumb.

Mehr ein Silheres verguldtes Beekhen sambt 2 dergleiehen hohen opffer Kändtlein, so auff ein sehöne alte manier gemacht.

Mehr ein Silhernes Böekhel sa mbt 2 opfer Kändtlein mit verguldter Zier.

Mehr 4 Crucifix von holtz gesehnitten vnd gemahlt.

Zwey Zün erne Opffer Kändtl.

69

Mehr 2 Kelch düchel das ein grien vnd daz ander weiss mitgemalhter srbeit vnd güldenen spitzen.

Vier Newe Ornath so erst hieneinggeben worden.

Funff Antependia von Grienem Thamaschg vand guldenen strichen.

Fünff weiss damasebgen antependia mit goldtstuckhenenn Strichenn.

Funff von sehwartz Thamaschg Antependia, darunder eins mit goldstuckhenen strichen vod einem Creutz in der mitten, auff den hochen Altar gehörig.

Fünff Rott, weis-, grien, vad gelb vermischte gehlüemhte attlesse Antependia. Zwey gelb goldstuckh vagefehr einer Elenlang darauff ein schwartzer Adler gemahlt.

Zwey weiss thamaschgene Messgewandt mit gelh goldtstuckhnen Creutz vand strichen verprembt, darunder eines mit einem gestiekhten erhebdtem guldenen Creutz von hildern alle sambt Manipul vand Stolen.

Zwey grien Tamasehgene Messgewandt mit gelb goldtstuckhenen strichen sambt stolen vnd Manipul.

Zwey Rott gefarbte blüemhte Messgewandt von Atles, sambt Manipul vnd Stolen.

Zwey schwartz Tamaschgene Messgewandt, mit goldtstuckhenen Strichen samht
Manipul vnd Stolen.

```
Zwey weiss
2 grien
2 grien
2 rott
2 schwarts
2 plaw
2 News von rott geblürmidten Atles Corporaltaschen.
Item Zwo grien
2 Weyss
2 Schwarts
2 Plaw
Drey Rotte
3 Schwarts
7 Damaschgene Polsterle Zu den misselen.
```

Zwey Rott gehlüemhte Atlessene Polster.

Inn der grossen Capellen, oher dem Keller, der Hauht Altar von der Gehulirt Christj gemahlt ohne flügell. Zue der Rechten handt ein Altar mit flügeln, im Corpus die Crönung Mariae, darein geschnitten, Zu der linckhen handt aber ein Altar 'darein die Creutzigung Christi vand die Schächer geschnitten sein mit flügeln.

Dann auf der Paar Kirchen ein Altar mit doppelten gemahlten flüegeln, Oben die Heylige Dreyfaltigkheit, Inn der mitten Alle Heyligen, berundten die Geist: vand Welltiche Obrigkheit, vand am fuess dez letate Abendtmahl vansers berra gemahlt.

Ein Eece homo vonn allebaster, vonser lieben Frawen Bildt von Allebaster.

Ein altt Kupfferes Crentz.

Sechs gemahlte Tafeln von Öelfarben.

Vnnser lieben Frawen Bildt vnad ein Engell von methall.

Drey Kleine Capsul von Bley, wie mans in die Altür vermaurt, darinn neindt reliquien.

Ein Maria Bildt von Metball.

Ein Engell von Methall.

## Inn der Kieinen Capellan , in den Mittlern Zimmern.

Ein Altar Tuffel mit vnnser lieben Frawen, von Kayser Maximiliano primo vom Albrecht Thürer copiert, sambt einem verguldt: vnnd gemabltem gefass.

In derselben Capellen rings with vnd vmb mit gefarbten spallieren aussgefüetert, von rott vnd gelben procothel, mit blawen fries eingefast, sambt einem Anterendio von solchem Zeuz.

Ein Heyligthumb Kästlein mit schwartz Ebenholtz eingefast.

Vier Weisse Allebastere leichter.

Zween grosse leichter von Holtz mit goldt angestrichen.

Zwey Indianische von Stro gemachte Kisten.

Ein Kleines Altärlein von Indianischer Arbeit, darin ein Cruxifix von weissem helffenbein.

Vier Messene leichter.

Item Zwo grössere vnd ein Kleinere Mosscowitische Taffel.

Ein vberzogner Petistuel sambt Zweyen Küessten von rott vand gelb gestraiftem schlechten Atles.

## In dar Cammar an dar Capell. Ein eyasenes Betbstätti darinnen Zwey Aschenfarb barcbete Madratzen sambdt

dem Polster.

Der fürhang von grüen, weiss vand roth doppeltaffet geziert mit rott vad grie-

nem Atless, darzue ein Khüess vnd Deckben. Die Cammer aber ist allenthalben von solcherfarb Thamaschg öberzogen, sambt

den durzu gehörigen friss.

Item ein Tisch darauf ein Thöbich von dergleichen Zeug.

ltem 2 Sessell vand pölster von dergleichen Zeug.

Ein Anders Kleines stühlein daran sein auch die wändt mit solchen Tappecereyn wie die Cammer vmbhengt, darin 2 Tisch sein auch mit dergleichen Atlessen Thöbieh geziert.

In dem Kleinen Küchelin negst an dem Stüblin:

Erstlichen Zwen Tisch, darunder der ein an der wandt aufgemacht.

Mehr ein Kasten so in der maur stebet, darinnen 5 Kleine Messene pfändtlin.

Item ein anders solches pfändl mit 3 füessen.

Ein hläches Seych gatzel.

Ein Kleines fhaumb sambt noch 2 andern eysenen Khölen.

Ein blächene Gwurtz hüxen.

Zwey rundte sambt einem langleten blächenen nachtliecht.

Mehr ein Messenes Nachtliecht auf ein andre manier.

Item ein runde Messene Kugel sambt seinen mit dergleichen methallen langen atralen.

Ein halb dutzet hültzener Deller.

Item 2 eysene spies Zum Vögel praten.

Mehr ein grösserer Pratspies.

Item ein Trappen spies.

Ein Zimblich grosse Schissel von Mayol.

Ein Kleines solches weiss schissele.

Mehr 2 Blawe vnd 3 griene schüsselein.

Ein Messer samht einem gabelein.

Item 6 von grien, weis vnd fhevibraun geschmältzte schiesselein.

Mehr ein grienes Zimblich grosses schiesselein.

Item 2 Kleine gruene haffelein sambt ihren deckhein.

Mehr ein solches Reindel auch mit seinem Deckhel.

Funff Irdine Krieglein darunder 4 mit Zienern luckhen.

Auff dem Härdt ein fewer Hundt, drey fhüess vnd eysene schauffell.

In der Büsst Cammer.

Ein gantzer Khurys vber ein Ross.

12 gross vand Kleine auffgesetzte Manns Kürysa. (In der andern seindt nur 11.)

Mehr 5 vnaufgesetzte dergleichen Küryss.

54 Schwartze Reuttrüsstung.

100 Sehwartze Doppel Söldtner Harnisch.

(In der andern seindt nur 50.)

2 Byserne Cammerstückhlein, die man allenthalben auffschrauffen Kan.
4 Vageschiffte Doppelhaggen.

100 Helleparten.

6 Pertesona.

2 doppelte fewerschloss. Archiv XXXIII. 2.

- 11 Einfache Fewerschloss.
- 6 Einfsehe Sehwammensehloss.
- 2 eysene wûmlen Zu den Armbrusst.
- 7 lange geflambdte eysene vngefasste spiess.
- 13 vneingcfaste Schweinspies.
- 10 vneingefaste Puffer Robr.
- Ein Klein eysernes Cammerstückhel so allenthalben auff Zuerichten ist.
- Ein eysenes poliertes Cronle Zum Renfandl.
- Ein Vierfseher geritzter vneingefaster Streithammer.
- Zwey Methallene Stuckhle In Eysen vnd Zum theil verguldten vnd versilberten Schäften vnd Redern Zum master gefast vnd gemacht worden.
- Ein vherzogene Besehlagne Khopl drueben darin liegen allerley mödel Znm Mussgeten, ynd andern Röhren.
- Neun vngefaste Pantzer Ermell.
- 240 Massqueten vad Rohr.
  - 12 Rundtssehen.
  - 10 Paar Handtsehnch Zue den Rundtaschen.
- 12 Stnrmhauben mit sehnappern.
- 3 Pulffer Säckh
- 14 Centner Zindtstrickh.
- 20 Centner Pley.
- Anff der Althan in einer absonderliehen Hütten vnnd wass daruon herauss gesetzt wordenn:
- Zwo gleiche geschiebts Messens gegossene Nothseblangen darauff S. Lorentzen Bildtuss, mit Irer Hochfell, drchlt. eignen wappen vad Jahr Zahl 1894, gefast auff 2 Rödern sambt Ladtschauffeln vnd Setz Kholhen, schiessen 16 Pfund schwär.
- Ein alte Messene grgessene Quartierrekhangen and einem Newen geffas, mit Zweyen Rödern samht einer bezehlagenen lehren geffas truehen, Item Setz Khöllen, wisch Zeug, vod ladtschauffeln, darauff des Kaysers Perdinandi wappen, vad einem absonderlichen schildt mit 3 Stern vod Jahr Zahl Ann 0 1327, sehiest 7 Pfundt evene.
- Mehr ein grosse messens Quartierschlasgen auf einem nawen gefüss mit 2 Radern, samht einer heschlasgenen lebren gefüss truchen, Item Setz Kolben, wisch Zoug vod ladisebundeln imit Irer Freit, dreht, eignem Wappen, vnd der figur St. Vrsula, auch der Jahr Zahl Anno 1595, so 8 Pfund eysen schiest.
- Aber ein solche grosse Messene Qurtirerschlangen auf einem Newen gefüss, mit 2 Rüdern samht einer besehlagene lehren gefüs truehen, Item Setzkholben, wisch Zeug und ladtschauffeln mit Irer Hoebfr. durchl. eiguem Wappen, mit der figur St. Vrsula such der Jahr Zahl Anno 1898, so 8 Pfindit verse nehiest.

- Idem ein solche grosse Messene Quartierschlangen, suf einem Newen gefäss vnd 2 R\u00e4dern, samht einer heschlangene lehren geffas truchen, Item Setz K\u00f6lben, Wisch Zeug, vnd ha\u00e4achanf\u00e4len mit Irer f\u00f6ochfreit. \u00e4rch. ie\u00edne signem wappen, vnd f\u00e4gur der Ritter St. Georg such Jahr Zahl 1898, schiest 8 Pfund evene.
- Mahr ein dergleichen gegossene messene Quartierschlangen auf einem newen gefüs, "nu 2 züderen, samht einer beschlagenen läbere gefüsst drechen, Item Setzkolhen, wisch Zeug vnd ladischaufet mit Irer Hochfratt, drehleigenen wappen, und der figur der Ritter St. Georg, auch Jahrzahl Anno 1508, schiests B Fund vyene.
- Ein doppeltes Felckhenet von Messing auf 2 rüdern gefast, samht der gefüss truchen, actz Kolben vnd ladischaufeln, schiest 2 Pfund eysen, darauff ein einfacher Adler vnd die Jahr Zahl 1520.
- Zwey scharpffethiendl von messing gefast suf 2 Rädern samht der gefäss truchen, Setz Kolhen vnd ladtschauffeln, schiessen ¼ eysen, mit ihrer Hochfr. durchl. eigenem Wappen auch Jar Zahl 1579.
- Mehr ein scharpfithiend von Messing gefasst, auff 2 rädern mit einem gefäss drüchel, setz Kolben vnad Ladtschauffeln mit dem Österreichischen Schildt, ein Drachen Kopff vnd Druttenfues Zeichnet, schiest %/ Pfundt eysen.
- Mehr ein solches scharpfi thind! von messing mit einem fewersch oss anfi 2 Radern gefast, samht der gefäss truchen, setz Kolben und ladtschauffeln, mi einem Lewen Kopfi Zeichnet, schiest % Pfund eysen.
- Aher cin solches Scharpff thind! von Messing gefasst, auff 2 Radern mit drey strichlen Zeichnet, schiest % Pfund eyson, nahmens Alexander.
- Item ein dergleichen Scharpff thiendl von Messing, gefast auf 2 rädern mit dem gefäss trüchel setz Kolhen vnd Ladtschauffeln, mit 7 Zeichnet, schiest ¾ Pfund eysen, nahmens Alexander, wie daz vorig.
- Ein Kurlz gossenes Eisenstuckh, gefast auf 2 rüdern mit seinem ladt Zeüg, acts Kolhen vad ladtschauffeln, hinden mit einem Löwen Kopff Zeichnet, schiest 2 Pfund schwehr.
- Dann ein eyssenes Wendtstückhel gefast auff 4 Rädern, mit 2 gefäss trüchel sambt dem ladtzeug, vad aller Zugehörung, schiest 1 1/2 Pfund eysen.
- Zwey eysene Wendt: oder Veldtstückhi gefast auff 4 Rädern mt 2 gefäss trüchlein, sambdt dem ladtZeug vnd aller Zugehörung, mit absonderlichen winden achiest iedes ½ Pfund eysen.
- Mehr ein eysenes Zerhrochenes wendtstückhel mit der Cammer so men hinden ladt, auf 2 rüdern gefast, samht völligem ladt Zeüg, vnd 3 absonderliche eysene Ladtcamern, scheust ½ Pfund.
  - Aber 2 gleiche cysene Wendtstückh! auff 2 rädern gefast mit den gefäss trüchlen und darzue gehörigen ladtZeug, schiessen 1/4 Pfund eysenn.
- Widerumb ein syssnessetwas Kürtzers Wendtstückhl, auf 2 Rüdern gefast mit dem gefäss drüchel vnd darzue gehörigen LadtZeug, acheust % Pfond eysen.

Ein Orgel mit 5 eysenen Röhren oder lauffen vnd einem fewerschlosa auf 2 Rädern gefast, mit allem Zugehörigem ladtZeug, daraus man Zweyfache ladung schiessen Kann.

Mehr 3 mit 5 eysenen lauffen auf 2 Rädern gefast, mit allem Zugehörigen ladt Zeug. daraus man einfache ladung scheust.

Ein Falckhenet Stuckh mit Ir drehl, wappenn auf 2 newe rader gefast, darauff ein Leopart.

Ein eysen Wändtstickhl mit 4 Cammern.

Mehr ein eysenes Wendtstückhel mit 5 Cammern.

Dann Vier Orgeln Jede mit 3 eysen lauffen, auf 2 radern gefast, mit allem dar-Zue gehörigem ladtZeug, darausa man gleichfals einfach schüst.

Also auch ein Orgel mit 3 eysen lauffen auff 2 radern gefast, mit allem Zugehörigem ladtZeug, schüest der mitler lauff 1/2 Pfund, die andern Zwen yeder 1/4 Pfund eysen.

Aber ein Orgel mit Zwen gleichen eysenen lauffen auff 2 redern gefast , samht allem Zugehörigem LadtZeug, schüest 1/4 Pfund eysenn.

30 Eysene yngefaste gross; ynd Kleine Doppelhackhenn.

Ein eysener Lauff Zue einem hültzenen Stuckh.

72 Eysene Acht Pfundige Kugeln.

172 Vier Pfündige evsene Schrotth.

40 Ein Pfündige Falckhenet Kugeln.

Mehr 40 eysene halbpfündige Scharpfic thuendl Kngeln.

Ein einfach Falckhenet in einem eysen gefäss mit Ir Hochfrstl, drchl. wannen samht einem Deckhell auff dem Zindtloch mit einem Löwen, schüest 1/2 Pfund evsen.

Zwen Messinge Mörscher mit Ir Hochfrstl. drchl. Wappen.

Siehen Zweypfündige Marmelsteinere Kugeln.

Zwey Kleine drüchlein mit eysenen doppelhaggen Kugeln. (Rubriggen.)

Vaderschiedtliche Fewer Kugeln vnd andere Geffes Zum fewerwerokh gehörig. Drev absonderliche Protzwagen ohne Ketten vnd nagel.

Drey hültzene mit eysen heschlagne Fuhrspan Waag.

Noch ein vheriges radt so Zue Zwey Stuckhen welche im Zeughauss atehen gehörig.

Im Speisa Zörgadan.

Ein Waag mit 2 plächenen schalen.

Im Fleisch Zörgaden.

Ein Waag mit 2 Kupffern Schalen, darbey 34 Pfund Messinges gewicht.

Im Pulffer Thurn

Vier vnd Neuntzig fässle Pulffer so vhel verwahrt vnd an einem vasiehern ortt.

Ettliche sachen se auch dem Burggrauen heraussen gelaseen worden.

Ein alter Rott Sameter Tepich.

Drey alte rott Samete Sessel. Acht par alt Liederne Tappecereyen geferbt von golt.

Sechs stuckh Niderländische Tapecereyen vom König Dauid 41/2 Elen hoch.

Ein weysser Thürckhisch Töpich.

Ein Rotter Thürckhisch Töpich.

Zwölff stuckh gemähel, als die Zwölff Monath von Paesaw herkhommen.

Mehr 13 Gemähel alleriey Vngarische Schlachten vnnd Veldtzüeg.

Zwölff Thaffeln anff holtz gemahlen allerley Landtschafften. Ein grosse Taffel von der Aufferstehung.

Ein eingefaster Calender mit Ziffern .

Zwey grosse Mappen Taffeln von Europa et Asia.

Mehr Zwo grosse Mappen von America et Affrica.

Ihr fretl. drchit. Ertzhertzog Albertj vnd der Infantia Contrafet.

Ihrer Maytt. der Alten Kayserin Seeligster gedechtnuss Contrafet.

Ihrer Hochfrett. drehlt. Ertzhertzog Maximiliani Contrafet.

Ihrer Hochfretl. drchlt. Ertzhertzog Leopoldi Contrafet. Zwey Messinge vand eysserne fewerhundt.

Biss in die Viertzig Madratzen von Parchet vad Zwilich.

Wass sich von Silher, Kirchensachen, Tischgewandt und allerley Sachen befunden, vnd in das Schatsgewölb sowel in das Zimmer daran verspert worden.

Erstlichen Sechs grosse Silber.

Bin Hundert Neuntzehn Anricht Silber.

Acht vnd Viertzig Appodegger Silber-

Acht vnd viertzig frucht Silher.

Sechs vand Neuntzig weiss Silberne deller. Zwey weiss Silherne Giess Peckhen samht Zwo Kandlen.

Neun weiss gross Silberne Taffel leichter.

Zwölff weiss Silberne Nidere Cammerleichter,

Sechs weiss Sitherne lichthutzen.

Neun weiss Silherne Viereggigte Saltzfüsslein.

Sechs vand Neuntzig weiss Silherne Löffel mit Kugleten stihlen. Ein weiss Silbernes fueteral Zue den Zehnstiehern.

Vier Silherne Yede von einer hoffmass Mundtflaschen, sambt ihren schrauffen. Zwo Silherne von einer halben mass Mundtflaschen sambt ihren schrauffen.

Ein Silhernen Khuel Kesstell, samht einem schwartz liedernen beschlagnen fueteral.

## Verguldtes geschirr.

Ein verguldtes Giessheckh samht der Kandtl, ao Ihre Hochfrett, drehl, hochstseeligster gedechtaus täglich bey der Taffel gehraucht.

## 342

Ein ablanges Silberen verguldtes Giesheekh sambt der Kandtl.

Ein Silbernes Glespeckh am Ranfit verguldt, sambt der Kandtl, so man teglieb in der Cammer gebraucht bat.

Vier vand Zweintzig Silberne Viereggigte vergülte Deller.

Zehen Kleine rundt verguldte Sultzfüsslein mit ihren Deekheln.

Aebt verguldte Löffell sambt 8 Püron.

Zwölff Mundt Messer.

Zwey Credentz messer sambt 1 Kleinean messer vnd Püron in einem rott samethen fuethersl.

Zwey gemeine Viersebneidtmesser sambt ibrem Pyron.

Zwey Silberne verguldte Credentzschalen.

Drey hoche verguldte leiehter samht ihren fueteraln.

Vier vand Zweintzig Niedere verguldte Confeetschalen.

Vier grosse verguldte Böeber, da einer drey Seydel helt, sambt drey Deckhel, daruon ist einer mit Ibr Hoebfrstl. drchl. Hertz sambdt dem Deckbel, gehn St. Steffan getragen worden.

Aeht halbe Massbächer verguldt, sambt vier Deckhel.

Seehs rand dreissig weiss Silberne am Raufit verguldte Seydel bacher, sambt einem Deekhel, das Wappen verguldt.

Ein verguldten halben Mass Bächer mit Irer drohl. Wappen, den mann teglieb im Keller gebraucht hat. Ein veryuldtes Bächerle daz Ibr drohl. Seeligster gedechtnus in der Cammer

gebraueht haben.

Ein flüegen Wüdel von Pfawen feedern. Ein Rott liederner Taffell Töbieh.

Ein Korb von Pfawen fädern gemacht.

Ein grosse weisse Sylber Truehen.

Ein sehwartze Esel trueben. Ein weiss Kleine Gutschi Trueben.

Zwo liederne Silber Pulgen.

Ein Feldt fusteral darinnen ist:

Zwo Appodegger Silberne Sebüssel.

Zwo Silherne Frueht Sehüssel.

Zwey weiss Silberne Deller.

Zwen weiss Silberne leichter. Ein Mundtflasehen bey einer halben hofmass.

Ein Silberne Gewürtz büxen.

Ein Mundtmesser vnd Piron. Ein Silherne lieebtbutzen.

Item ein Trinckbsebale und löffel so auch darzu gebörig von Silber.

Mehr ein gesehirr Zue einem Nachtliecht von Silher.

Item ein Silbernes Vrinal in einem roth sameten fneteral.

## Tischgewandt.

Viertzehen grosse Tischdücher.

Zwölff Cammer düeber.

Ein Huodert Tisch facelet.

Achtzehen grosse Silber dücber.

#### Inn einem Albmar Nr. 1.

Zwey Küssen von gelbem goldtstackh von Blaw eingetragner seyden vad guasten.

Mebr Zwey rott samete Küssen von goldtstuckb.

Ein bahr Gallotische Hosen vnd Wammes von ermeltem schwartz gestreifftem sameth.

Ein altter hirschener Mannssleib mit guldenen sehnüren blaw vnd weiss verbrembdt.

Ein baar Statzen so man ob den Stieffleo tregt von gelbem Barehet, mit gelben aeydenen fransen vnd gelben schnierlen verbrembdt,

Ein schwartz seidener Prannschweigischer huett, mit ainer schwartz seydenen schnuer.

Ein schwartz Cortowonischer Überzug vber ein Porätschen.

Ein Aschenfarb Attles handtüschl.

Ein schwartz seydene schnuer.

Ein blaw seidene Thollen, mit einem Silberneo vad varguldten gestickhten Knopff.

Mehr ein blaw seydene Tollen mit einem guldenenn gestrickhten warchh.

Mebr 1 1/2 Elen blaw seidene fransen mit goldt eingetragen.

Vnser lieben Frawen bildtnus in Ebenholtz eingefast.

Widerumb vanser lieben Frawen Bildt Kriechisch gemablt.

Drev schwartz samete gestickhte fleckh jeden 1/4 elen lang.

Ein schwartz leines muster sambt der Kappen in formb eines Rockhs.

Ein Silbernes verguldtes gekhornetes Peckhel,

Ein Prettspiel von Tischler arbeit mit allerley farben eingelegt, sambt seicem fuetersl.

Ein viereggigs eingefastes bültzenes drücbel darinnen allerley aysen Zeug ligt. Secba vnd Zweintzig stuckh Mayolica.

Drey Tisch Töbich von gelb vnd rotem Atles.

Ein Musscowitisch bildt mit Zwen Eogelo.

Von grien vnd goldt ein Kbüss.

Zwey Goldtfarbe Khüssen.

Fünff bahr Niderlendische gross leylacher.

Sechs lange Khüss Ziechen von Niderlendischer erbeith vond Levnwath.

Zwey Spanische Polster Ziechen und Zway Küss Ziechen.

Vnnser lieben frawen bildt auff Allebaster in Ebenboltz.

- Ein Türckhischer Therbet in Zwo Zinene flaschen.
- Etliche Agnus Dei in einer gstatl.
- Ein Indianisch Täffelein mit Zwölff Apostell.
- Widerumb ein auf holtz gemahltes vanser liehen Frawen bildt auf Krischisch gemahlt, mit steinen auf der seiten versetzt, ao Fraw von Khollebroth de: Röm. Kayserin etc. Obriste Hoffmeisterin, etc. Ihr drhit. verehrt.
- Ein Klein gemahltes Altari mit Zwey flüegeln in der mitten vanser lieben Frawen, auff der einen seiten der Ritter St. Georg, vand auff der andern seiten St-Maria Magdalena.
  - Zwey gleiche Sitz Khüss von weiss vnd rot geblüembtem Turggischen Silberstuckh, die vndera theil von grienem Thamsschg.
  - Achtzig Stuckh schöne grosse, mitlere vnd Kleine Porcelana.
  - Ein geschnitzter Rebe Kopff mit von holtz geschnittenen und verguldten Englen eingefast, darin ein Wiertel vand Stundt Thrwerekh, und oben auff Zwischen dem gestirn ein weiss Silbernes Cruciffx, an einem von Ebenholtz Creutz benekhendt.

#### Inn einem Albmer Nr. 2.

- Breuiarium Romanum ex Decreto Consilij Tridentini restitutum Pij Quinti iussu editum Antuerpine Anno 1614. in folio.
- Annales Ecclesiastici Caesaris Baronij Thomus primus. Antuerpiae A. 1589. in folio.
- Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij Thomus 2dus. Romae 1890. in folio.
- Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronij Thomus 3us. Romae Anno 1892. De probatis sanctorum Historijs libri sex Laurentij Surij Carthuslani. Coloniae in folio, A. 1570.
- Ausszug auss hl. Laurentij heschrichnen Historien der furnembsten heyligen durch daz gantz Jahr, Authore Hearico Pabricio Bischoffen Zue Danalium, Weychbischoffen Zue Speyer, Gatruckht Zu Cöllen A. 1583 in G.U.
- Postilia Predig vand Ausslegung Chatholischer Lehr Aller Sontäglicher Euangelica, vand etlicher furnembaten Fessten, Vom Ersten Sontag im Aduent bis Zue endt des Jars, Authore Bischoffen Michäel von Mörspurg, Meinta A. 1887. in folio.
- Meditationes super Euangelia quae Sacrosancia Missae officio toto anno leguatur, cum eorundem concordantia Evangeliorum Authore Hieronimo Hatali, Soc: Jesv Theologo, Antuerpiae A. 1607. in folio.
- Alchymia Andreae Libauij Francofurti A. 1606. in folio.
- Ein sit in grienem Ducch eingebunden, vnd auff Pergament geschrieben Buoch, darinnen daz Alte Testament Reim weiss verfast, ohne Authore vnd Jahr Zahl in fol. minori.

- Breviarium Romanum Pij Quinti iussu Paristijs editum A. 1585. in folio minori.
- Item ein Buech in folio Teutsch, welches herr Hanns Jacob von Prönning von vnd Zue Buchenhach in tzuckh susagehen lassen, in welchem seine in der Turggey vnd sonsten allenthalben verriebte Raysen beschrieben, Getruckbi Zu Strassburg A. 1612 in 4to.
- Officinm B. Mariae Virginia Deiparae. Antuerp. Anno 1809.
- Veridicus Christianus Authore P. Joanne David Societatis Jesv. Antuerpiae A. 1605.
- Paradisus Sponsi et sponsae cum Pancarpio Mariano. Antuerpise Anno 1607.

  Duodecim specula Deum aliquando videre desideranti continuata Authore P.

  Joanne Danid Soc: Jesv. Antuerp: A. 1610.
- Thesaurus precum et exercitiorum spirituslium, Authore P. Thoma Saylio Soc: Jesu. Antuerp: A. 1609.
- Triumphus Crucifixi Jesy Christi, Authore Bartholomaeo Ricio à castro fidardo, Soc. Jesy. Ant: A. 1608.
- Humanae salutis monumenta B. Mariae Montanae. Antuerp: A. 1589.
- Zwey Breniaria in gross octav, daz ein pars Aestiuslis, daz Ander Pars Hiemalis Zue Insprugkh A. 1609. getruckht.
- Institutiones Christianse, sen paruus cathechiamus Catholicorum Petri Caniaii. Ant: A. 1589, in XII<sup>o</sup>.
- Manuale precum P. Canisij A. 1613 in sedecimo.
- Sacrae Litanise variae. Ant. A. 1611 in XII<sup>o</sup>.

  Evangelicorum Dominicalium sammaria, asactorumque Historise paucissimis
  verbis comprehensae iuxta Calend: Romanum. Antuarp: A. 1584 in se-
- Modus orandj Denm, Auth: D. M. Henrico Costerio, Antuerp: A. 1610 in 16°.
- Rdi, P. Ludoniei Granatensis Exercitis in 16mo Anno 1586. Coloniae.
- Befinden sich noch viel vnderschiedtliche Bücher so slle in diesen Cassten geraumbt worden sein, vonn allerley sorten gross vand Klein.

## Inn sinem Kasten mit Nr. 3.

- Erstlichen Eingemachte Sachen vnd disstilierte wasser in vnderschiedtlichen Geschirren.
- Mehr ein schreihzeug von Ebenholtz darzuff vanser Liebe fraw von Silber in der Sonn: vnd Monschein gefast.
- Ein Bauer von Messing vnd verguldt, der ein Vhr auff der handt trägt. Mehr ein Silbernes vnd verguldtes langletes Schäle in der mit geschmeltzt.
- menr ein Subernes vad verguldtes langietes Schäle in der mit geschmeltzt. Mehr ein Reyger Pusch mit 12 Diemueth, vnd in der mitte gar ein grosse Diemuet Tafel sambdt sylfi runde Perlen.
  - Mehr ein Compass von Ebenholtz.

decimo.

Widerumb ein Kleiner Compass von Messing, in einem runden Fueteral von holtz.

Mehr ein Silberes verguldtes Trinckgeschirr mit einem deckbel vand oben einer runden hauben.

Mehr ein Silberes verguldtes geschirr mit einem deckhel vand einer handthahen.

Mehr ein Silherer Compass mit allerley Instrumenten in einem achwartzen Fueteral.

Zwcy gar Kleine vnd verguldte Pächerle.

Mehr ein Kleines geflochtenes hültzenes Körbl darin etlich vaderachiedtliehe sachen von Kleinen ateinlein,

Mehr ein schächtele darinnen Zwey stnekh Bezoar, vand in einem Kleinen Schächtle ein Creutzle.

Mehr ein runde Vhr.

Item ein Magnetstein in einem runden Scharlaehen beitl.

Ein Kleines Conterfedl die Königin anss Franckhreich in einem bültzenen Täfelin eingefast.

Ein stuckh Ellendt Klaw.

Ein stuckh rinawsfera Holtz.

Inn einem Papier Vier ranch Körtzen.

Mehr ein Gambsen Kugel.

Ein Schachtel mit reliquien.

Von Sandelholtz ein stab.

Drey rott beinerne Büchssle auf einander darinnen allerley Pulffer. Ein drinekhgeschirr von holtz mit Silhern vnd verguldten reifflen.

Ein Silhernes hüffelin mit einem Deckhel und inwendig verguldt.

Ausser der Kassten in diesem versperten Gewölb.

Ein grosse Hültzene gemahlte schüssel. Ein Mosseowitische Veldt Truchen.

Mehr ein rott sametes Kleines raiss trüchlein.

Mebr ein Keller mit schwartzen Sameth "berzogen, darinnen seindt 6 glässenere flaschen mit Silberen achrauffen.

Ein glockhenspeissener löw.

Ein von Eben: vand braun gebeisstem Holtz mit hälffenbein gar achön eingelegter ablangleter Tisch mit eingeschrauftem geställ.

Ein Spaniacher Stahl, mit einem rott liederen Koeher, darinnen 19 Pfeil oder böltz, samht seinem eysenen apagner.

Zwo Pisstolen mit helffenbain eingelegt.

Allerley Modell von Holtz, vand Jeschlet, von Thendilcy.

In dem gedäffelten Zimmer.

Ein ablangleter Tisch mit Helffenbein eingelegt.

Zwen Hültsene gemablte Compass. Zwo sphsera.

Zwen Möer Compass.

Ein Topieb von rott vand gelb gestreimbdtem Atles.

Inn Zwen Kassten bey dem Hültsenan verschlagnen Stüblin.

Zwey Silherne vnd verguldte Kleine Opffer Kändtlein, sambt ihrem verguldten Beekhen.

Seehs Silberne Opffer Kändle, sambt drey beekhen, daran die Zier verguldt. Ein Agnus Dei mit reliquien, vand mit Parlen versetztt.

Vier Silberne vand verguldte Keleh sambt ihren pstenen vand leynenen vberzügen.

Ein blawes sametes mit guldenen rosen geziertes Messgewandt.

Antependium samht etolen vnd Manipul, auch Kussen Zum buech vnnd einer Corporal tasehen.

Ein demaschgenes grienes mit goldt eingetragenes Messgewandt, samht seinem Antependio, stelen vnd manipul, auch Kussen Zum bnech vnd einer Corporal Taschen.

Mehr ein griener Thamasehgener Polster oder Küss mit goldt eingetragen.

Ein weiss Atles Messgewandt mit Goldt eingetragen, samht seinem Antependio, anch Kussen Zum bueh, stolen und manipul, unnd einer Corporal Taschen.

Mehr ein weiss mit goldtstuckh eingetragnes Kussen Zum Messbuch.

Ein rott Attles Messgewandt mit goldt, silber ynd andern farben eingetragen,
eambt seinem Antependio, stolen vnd Manipul, auch Kussen Zum bucb vnad

einer Corporal Taschen. Ein Crentz auff ein Messgewandt von goldt gestückbt mit dem Engelischen

Mebr ein solebes Crentz auf ein Messgewandt darauff Vanser berr sm Crentz. Ein strieb auff ein Messgewandt mit Zwo figuren St. Barbara vand St. Catharina mit golt vod seiden einzetzugen.

Mebr Zween dergleichen strich mit drey figuren mit goldt vand silber eingetragen, suf dem ersten strieb die flucht Mariae in Egipten, die ander wie vanser berr im Tempell lehret.

Vonser lieben Frawen bildtnus mit dem Kindl auffm armb, vond mit goldt gestickht.

Zwen dergleichen mit goldt vnd silber eingetragne sehildt, S. Vrsula vnnd S. Apolonia.

Ein alttes Tsffetes Vellum.

Ein Römisch Missal mit seinam Register.

Ein leinwates Altar thueeh, (sollen 3 aein).

Zwey Priesster gürttell.

Ein Corporal.

Mehr ein Compertorinm vber den Keleh.

Item ein Alben mit Zendel.

Mehr 2 handthüehle auff den Altar.

Auch Zwey purificatoria.

Item ein Humeral.

Ein Kelchthüehle mit Türggiseher Arheit.

Mehr ein Altar düchle, darauf der Kelch stehet, mitt Turekhischer arheit.

Item ein anders von weisser Leinwath und Zendel.

Item ein Kleiner Altar mit doppelten flüegeln, mit dem Ritter S. Geörg S. Christoph vnd S. Miehsel.

Ein gross Türggisch von allerley farhen aussgenübetes Tuech über ein Altar Zugehrauchen.

Ein mit goldtfarhen seiden anssgenähetes Spanisch tuech.

Ein mit goldt, silher, vand seyden Pollnisch aussgenähetes thneeh.

Ettlich vnderschiedtliche sachen so in der Gwardaroba verspert sein worden.

Acht Stuckh Niderlendische Tapecereyen intituliert fructus belli, 5½

Elenn hoch,

Mehr acht stuckh dergleichen Tapecereyen mit den fabulis Ouidij 4½ Blen

Dan acht stuckh mit der Historj Jacoh 41/a Elen hoch.

Wider acht atuekh mit der Historia Moveis 41/a Elen hoch.

Mehr Sechs stuckh vom König Dawidt 41/a Elen hoeh.

Ein Hültzene Pettstatt in Ihr Hochfr. dehlt. sehlaff Cammer, das Heltz allenthalhen verguldt, darzu drey Madratzen von Aschenfarben Parchet sambt einem polster.

Mehr ein weiss doppelthaffender Fürhang mit vier seyden hladt sambt dem Himmel doppleten Creutz vnd furhang, so auff drey seiten herumh gehet, auf die Indianisch Art, von goldt vand allerley gefarhten seyden gestückht

Ein hetth deekhen mit hlaw gemosiertem Tohin von goldt, silber vand seyden gestiekht mit guldenen vad seydenen fransen eingefast, aneh mit gelhem daffet vaderfüetert.

Ein Weisse leinwahte Indianiache hettdeekben von rotem faden aussgenähet mit fransen vand dollen.

Aber ein Goldtstuckhene bethdeckhen mit einem rott attlessen Prämh eingefasst.

Ein Tiech Töhich von einem Persianischen Goldtstuckh, das hladt mit einem rott sameten Prämb eingefast, drey ein dritl Elen lang, vand Zwey ein dritl Elen breidt.

Mehr ein Persyanischer Tisch Töbieh von aeyden vand goldt eingetragen mit grienen fransen.

Aber ein soleher gefarhter Persyanischer Töhich mitt gelhen franzen, Sechs werchk sebuech lang vod Vier breidt. Mebr ein weiss doppeltsffendter Tischdöbich in formb eines Creutz von Indianischer arbeit, wie das betth, vand blaw vaderfüctert.

Dann ein gefarbter sameter Thöbich von Persyanischer arbeit mit goldt vand sylher eingetragen, auch mit gelben vad leibfarben Taffendt vaderfüetert. Drey Weisse Turckhische Tisch Töbich.

(sollen 4 ied. sein.)

Drey Rotte Tisch Töbich.

Ein solcher Weisser Türckbischer Töbich 4. elen lang. Ein rotter Turggischer Töbich 6 elen lang.

Ein rotter Turggischer Tohlen 6 eien lang.

Ein baldthackhin feyhlbraun vnd gelben silbern stuckh.

Funff stuckh Niderlendische Tapecereyen von Pomponio, Zweyein Viertel ehlen boch.

Drey stuckh Tapecereyen vom Hercule 5 Elen hoch.

Zwey baar Vngarische schisma vand 2 bar schuch.

Ein baar feylbraun Vngarische hosen mit seiden strimpfen.

Item ein babr rott Vngsrische Hosen mit seiden strimpfen. Ein Aschenfarb abgenähetes doppeltaffendtes Vngarisches Röckhell.

Ein bahr feyelbraun Attlesse Ärmel.

Ein Vagarischer vnderrockh von weiss geblüembdtem goltstuckh mit weissem barchet, vnd gefarbtem daffet gefüetert.

Ein rott scharlacher vogarischer Tollman durchauss mit Zobell gefüetert, mit goldt Knöpfen schlingen. Ein vogarischer Vnderrockh von stabel grüenem Tusch mit grien geblüembtem

Atless gefüctert. Mehr ein schwartz sameter Vnderrockb, mit schwartz in goldt eingetragen,

Mehr ein schwartz sameter Vnderrockh, mit schwartz in goldt eingetragen, auch mit geblüembdtem Atles vnd weissen Parchet gefüetert. Mehr ein Rott scharlacher vnderrockh, mit feyhlbraun vnd golt eingetragen,

mit weissem parchet vnd Attles gefüetert. Mehr ein Rottscharlacher vnderrockh mit weiss geblüembdten Silbernen Stuckh

gefüetert. Mehr ein Stahlgrien düschener überrockh, mit grien geblüembdtem Attles ge-

füetert. Mehr von Stabigrienem duech ein vngerisch Röckhle mit Zobell gefüetert.

Mehr ein schwartz Tamaschgener Schlaffbeltz mitt febe gefüetert.

Mehr ein rott Tamaschgenes vnderröckble mit Zigelfarber leintwath gefüetert. Mehr ein Vngarischer Raiss rockh von feyelbraunem Tuech, mil rott duech gefürtert

Mehr ein weisser Vngsrischer rockb von Turckhischem loden.

Mehr Zween Zöbell rockben.

Zween Vngarisch Sähell mit silber beschlagen.

Ein schwartzes Raiss Rapier.

Ein schwartzer Huett mit Zwölff guldenen resen von Diemuet, darbey ein Cleynodt in der mitten einer gilgen, auch von diemueth versetzt, darbey ein sehwartz mit weiss vermischte füdern.

Mehr ein sehwartz sametes Pareth mit schwartz vnd weissen federn, die Hnetsebaur mit einem Kleinsu guldenen Pantzer Kettel vherwunden, darauff ein Cleyaedt geschnittenes bildt mit 4 Rubin versetzt.

Mehr ein schwarts sametes Clag Pareth mit einer sehwartzen feeder.

Ein Rett Attlesse deckhen in der mitten daz blat ven feylbraunem Geldtstuckh.

Mehr ein beltzenes fueter von einem Renthier.

Mehr ein baar stiffel von bemeltem fueter.

Mehr von schwartzem duech ein mantell mit schwartzem felpesamet gefüetert. Viertzehen elen schwartz gemosierter Sameth.

Ein weisse Kranichfedern mit sehwartzen Raigerfedern vand Perlen gefast. Ein schwarts Conowatzer Mantel mit schwartz gemesiertem samet gefüetert.

Ein sebwartz duchener Regen Mantell mit Pay gefüetert. Ein ledernes Goller mit gelben doppeldaffendt gefüetert, vand mit gulden Ps-

sament Perten verprembdt.

Item ein gelb Ledernes Wambes mit silbern Knöpffen, vand Silbern sparschnferlin geprämbdt.

Ein schwarts Sametes Röckbel vnd ein bahr sametshesen, Von Stahlgrüchem Turch ein Beltz mit Zebsil gefuetert, vnnd Negelbraunen Attlessen Ermsil.

Mehr von Stahlgrüenem Tuech ein sehlaffbelts mit Zobell gefüctert.

Vonn sebwartsem Arbey fein Mantell mit sehwartz felpan gefüetert. Ein sebwartzen Arbeyen Mantell mit doppelthaffendt gefütert.

Mehr ein Vngarischer reckh von Mörfarben Räschmit gelb Atlas gefüetert.

Mehr schwartz gemosierte samete Hesen vnd Wammes.

Mebr ein sehwartz gemosiertes sametes bahr Hosen.

Drey Aschefarb seydene Par Strumpff.

Ein doppeltaffendtes bahr Ermel mit Fehe gefütert. Ein sehwartz sametes bahr kandtschuch mit Müder gefüetert.

Ein schwartz doppelthaffendter Statzen mit hasen fueter gefüetert.

Ein Kleinere mit solchem fneter.

Ein sehwartz felbaner Stutzen mit Zebel gefüetert.

Ein schwartzer Regenhuet in einem liedern fuetersl.

Ein schwartz gemosiertes sametes Röckbel sambdt den Stützel mit Zobell gefüctert, mit schwarts in goldt vermischten schlingen.

Ein schwartz sametes Geller mit Fällpän gefüetert.

Ein Regen Mantell von Niderländischem Zeug vnnd Negelbraunem Pay gefüetert.

Ein fühlleysen Zum Regenmantell.

Ein Regenmantell von Stablgrienem Tuech mit schwartzem Pay gefüetert.

Ein schwartzgemosiertes Vngarisch Röckhel mit fälpän gefüstert, vnd von goldt mit schwartz eingetragenen schlingen vnnd Knöpffan, samhdt dem stutzel.

Mehr ein Aschefarh Attles Rayss Wammes mit fähe gefütert.

Mehr ein schwarts sametes Wammes mit fähe gefüetert.

Ein ahgenähetes rott Attles hemhdt.

## Zwey Betth Fahlisysen. Funff Madratzen von Asehenfarh Parehet.

Ein Polater von Aschenfarhem Parehet.

Mehr ein Thamaschgener Rays fürhang.

Zwo weysa wülline Englische Deckhen.

Mehr ein schlechte doekh, ausswendig mit leihfarher leinwath.

Mehr ein Klein feder Polster.

Ein hültzenes heth in einem Velleyssen samht dem leibstnel.

Zwoy deekh von grienem dueeh vher den leihstnel gehörig.

Mohr drey Aschefarh Parehete Madratzen darhey ein hültzenes Bettstädtli.

Mehr von gelh vand rotem Tamsschg furhäng Zue gemeltem hetth.

Vier Rhor samhdt dero Hulffern vad ihrer Zugehör.

Ein gestepter liederer Tisch tohich mit griener leinwath gefüetert.

Mehr Zwey rott samete Küssen mit guldenen hluemen eingetragen.

Ein rodt Vngarischer Sattel von Scharlseh mit goldt vand sylher gestieckht, darhey silherne Pügell, samht mit goldt vand silher Thersehickhten Tachapern.

Mehr ein Vngarisch gestückht Rosszeug, samhdt aller Luegehörung mit silher hesehlagen vnd vergult, anch mit Türgges versetztt.

Mohr von duech ein gefärhdte deckhen vher daz Ross vand sattell Zue deckhenn. Mohr ein New rot sameter Tragsessel mit goldt vermischten seydenen fransen.

## Leingewandt in einer Raisstruchen.

Zwölff hemhdter von Cammerey leinwaht.

23 hemhdter vornen mit Kröesslein.

12 Facelet Zum handt truckhen.

7 bahr leynene strümpff.

3 Khüssen Ziech. 2 hhar levlacher.

4 Vngarische hemhdter.

Ein Parehetes Vuderhemet.

Ein Spanisch aussgenähetes Tuech so Ir Hochfrl, drehltt: Zur Communion gehraucht baben.

3 hahr leinwhat vnnderhosen.

Zwey bahr Götty.

Ein hahr weiss gestriekht handtschuch.

Ein bhar Aschefarb gestrickht seydene Handtschuch.

Inn der Kuchenn.

- 3 grosse eysene Prathschragen.
- 3 eysene Prathplächer.
- 5 eysene haffen deckhen.
- i eysene Pochpffannen.
- 3 evsene Pratspies.
  - 2 eyserne fewerhundt.
- 2 eyserne fewerstangen.
- 22 gross vnd Kleine fisch vnd hasen Kessel.
- 2 Pratpfannen.
- 2 Rundel.
- 2 Durchschläg.
- 2 Dorten pfannen.
- 2 Multtern.
- 2 Pasteten pfannen.
- 2 Rosst.
- 2 Pratspies.
- 2 Masseoplanekh Pfannen.
- 1 Eysene gluet pfannen.
- i Khupffere Gwürtz gestadi.
- 1 blechene flaschen.
- 1 grosse Zinene flaschen.
- 4 eyssene pfannen.
- 5 eysene schöpff, vnd Faimb löffel, darunder 1 Zerbrochen.
- 2 Pacherey bläch. 2 schauffell.
  - 1 fewerhaggen.
  - 2 Liederne Mehlsäckh.
- Ein Kupfere Schlag wag sambdt einem eysenen wag senckhel vnd gewicht Zehen stuckh, Alss ein halhs, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. vnd 10. Pfund.
- 2 Vässel yedes ein eimer haldtendt mitt eysenen raiffen gepunden.
- Zwo grüene Putten mit trag bändern, vnd darauff Ihrer Hochfürstl. drchit. Höchstseeligster gedechtnus wappen gemahltt.
- Acht gross vnd Kleine Hülltzenere schäffer.
- Ein druchen mit acht thatlen vnd furschlagschloss.

Nach dem Original des Deutsch-Ordens-Central-Archives in Wien







